

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





Bequeathed by Professor VIVIENNE MYLNE

MYLNE 373

OXFORD 1992

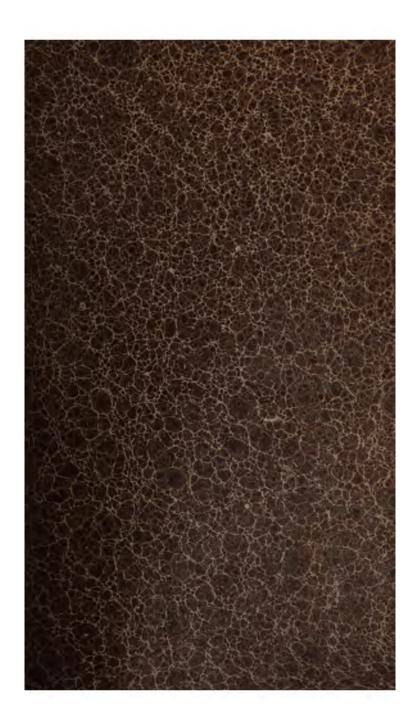





•

•

•

-

•

•

.

• V 

# GONZALVE DE CORDOUE,

o u

# GRENADE RECONQUISE.

PAR M. DE FLORIAN,

DE l'académie françoise, de celles de Madrid, Florence, etc.

TOME SECOND.



A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE DIDOT L'AÎNÉ.

1791.



# GONZALVE

# DE CORDOUE.

LIVRE TROISIEME.

All many the second of the control o

### SOMMAIRE

### DU LIVRE TROISIEME

Zuléma raconte les changements arrivés à Grenade sous le regne de Boabdil. Corruption de la cour et du roi. Amours d'Abenhamet et de Zoraïde. Captivité d'Ibrahim. Abenhamet va le délivrer. Boabdil devient son rival. Il s'oppose à l'hymen des deux amants. Il envoie Abenhamet contre les Espagnols. Abenhamet est vaincu par Gonzalve. Ce héros pénetre jusque dans Grenade. Les loix condamnent Abenhamet à la mort. Zoraide, pour le sauver, épouse le roi Boabdil. Almanzor conduit Abenhamet loin de Grenade. Abenhamet le trompe et revient. Il trouve Zoraïde dans le Généralif. Entretien des deux amants. Quatre Zégris les découvrent : ils avertissent le roi. Fureur de Boabdil. Mort d'Abenhamet. Meurtre des Abencerrages. Un enfant sauve la tribu. Combat dans le palais. Les Abencerrages quittent Grenade.

# GONZALVE DE CORDOUE.

## LIVRE TROISIEME

Le plus grand, le plus heureux des rois, celui que la victoire et la fortune ont comblé de leurs faveurs, celui qui rassemble autour de son trône tont l'éclat, toutes les jouissances de la gloire, manque du bonheur le plus pur, le plus cher pour une ame tendre, de la certitude d'être aimé. Les hommages qu'on lui prodigue, les louanges dont on l'accable, la fidélité même qu'on lui témoigne, esperent une récompense : ce n'est pas à lui, c'est à son rang, que l'intérêt adresse des vœux. Cette seule idée vient flétirir

### 4 GONZALVE DE CORDOUE.

son ame; une juste défiance se mêle aux sentiments doux de son cœur; malheureux de pouvoir tout payer, il doit penser qu'on ne lui donne rien.

Mais Mulei descendu du trône, Mulei remis dans le rang des hommes, rentra dans le droit le plus beau, le plus précieux de l'humanité, celui de trouver des amis. Sa nombreuse cour disparut, les Abencerrages lui resterent. Cette vertueuse tribu le regarda toujours comme son roi, lui rendit d'autant plus de respects que mon pere avoit moins de puissance. Almanzor, son épouse et moi, nous nous disputions les soins pieux qui pouvoient consoler sa vieillesse. Satisfaits de consacrer nos jours à des devoirs si chers à nos ames, nous n'osions nous plaindre d'un crime qui nous avoit donné le bonheur, qui nous avoit réunis dans le sein du meilleur des peres Si nous regrettions sa couronne, c'étoit pour son peuple et pour lui; s'il soupiroit de l'avoir perdue, c'étoit pour ses sujets et pour ses ensants.

Pendant ce temps, le nouveau roi changeoit la face de Grenade. Les anciens visirs furent révoqués; de jeunes courtisans les remplacerent. Les chefs de l'armée, blanchis sous le fer, se virent payer par l'exil de leurs travaux et de leurs blessures : des enfants seulement connus par leurs vices ou par leur faveur vinrent commander à de vieux soldats, jadis compagnons de leurs peres. Cette discipline antique, mere de la valeur et des victoires, suit oubliée en un moment : l'armée devint un ramas de mercenaires sans frein, hardis contre leurs capitaines, lâches contre les ennemis. Nos frontieres, presque inconnues à des gouverneurs qui vivoient à la cour, furent surprises, envahies par les vigilants Espagnols; et, pour comble de calamités, ce fut à cette époque fatale que le ciel suscita contre nous ce terrible ennemi des Maures, ce redoutable Castillan dont le nom sans doute a dû pénétrer jusque dans vos lointains climats, le fier Gonzalve de Cordoue.

Ses exploits, ses succès rapides, ne purent réveiller Boabdil de sa honteuse léthargie. Conduit, égaré chaque jour davantage par les criminels Zégris, le monarque n'étoit occupé que de ces plaisirs bruyants dont les flatteurs entourent leur maître, de peur qu'il n'entende les cris de son peuple. Aux superbes jeux, aux fêtes publiques, établis par Mulei-Hassem, avoient succédé, sous le jeune roi, des assemblées: mystérieuses, des danses efféminées, de longs festins, d'où la pudeur, la tempérance, étoient bannies: l'amour tendre, respectueux, étoit devenul'objet d'une raillerie insolente; et la galanterie grenadine, si célebre chez

toutes les nations, étoit remplacée par la licence.

Au milieu de tant de vices qui nous présageoient nos malheurs, une passion que dès long-temps la résistance sembloit avoir éteinte se ralluma toutaà-coup dans l'ame féroce de Boabdil.
L'objet de ce funeste amour étoit la belle Zoraïde, fille du vieillard Ibrahim.

Zoraïde étoit Africaine. Dès les premiers jours de sa vie elle avoit connu l'infortune: elle perdit sa mere au berceau; son pere, premier visir du monarque de Trémécen, vit détrôner son malheureux maître, fut lui-même proscrit, dépouillé de ses biens, et, s'échappant avec sa fille, vint implorer à Grenade la pitié de Mulei-Hassem. Mon pere le reçut à sa cour, lui donna le gouvernement de l'importante ville de Jaën, et voulut que Zoraïde fât élevée dans son palais.

Elle sortoit à peine de l'enfance: Bientôt ses attraits naissants enflammerent nos jeunes guerriers. Abenhamet, cet aimable chef des Abencerrages, qui remporta le prix des courses le jour du crime des Zégris, Abenlamet, enfant comme Zoraïde, ne l'eut pas plutôt connue, qu'il la choisit, l'adopta pour sa sœur : il n'étoit heureux qu'auprès d'elle; il lui répétoit mille fois le serment de l'aimer toujours. La jeune et naïve Africaine lui faisoit les mêmes promesses, lui déclaroit ingénument qu'elle ne vouloit aimer que lui seul : doux privilege de cet heureux Age, à qui les hommes pardonnent encore la franchise et la candeur! saiv , citel ou

Lorsque Zoraide approchaile trois lustres, elle devint plus unservée; Abenhamet fut plus timide. Il n'esoit plus, comme autrefois, venir à toute heure à son appartement; il perdit pasqu'à la hardiesse de lui parler même d'amitié: mais, plus que jamais épris de ses charmes, éprouvant la force de ce premier amour, si vif et si pur dans les belles ames, il s'occupeit sans cesse de la suivre, de l'attendre, de la chercher. Dans le palais, à la mosquée, au jardin du Généralif, il étoit toujours sur ses pas; il ne pouvoit se passer de sa vue, il n'existoit plus dès qu'il la perdoit; et lorsqu'ils se trouvoient ensemble, leurs yeux se baissolent vers la terre, une rougeur modeste couvroit leur front, leurs langues balbatioient des paroles sans suite, sans ordre; leur esprit, ailleurs si présent, les abandonnoit tous les deux.

Ce sur alors que Gonzalve, entrant sur nos terres avec une armée, parut tout à coup devant Jaën, où commandoit le vieux Ibrahim: Jaën sur emporté d'assaut après une longue défense; le pere de Zoraïde resta prisonnier.

excite ta reconnoissance, évite-moi dans les combats.

Oh! quelle fut la joie de Zoraïde lorsqu'Abenhamet de retour lui présenta son pere adoré! Doutant encore de son bonheur, elle se jette au cou du vieillard, elle le presse avec des sanglots. Ibrahim se hâte de lui raconter tout ce qu'il doit à l'Abencerrage; et, joignant les mains des jeunes amants il jure par le nom d'Allah que dans peu de jours ils seront unis.

On me parla dans Grenade que de l'action d'Abenhamet; on exalta son courage; on fit des vœux pour son amour. La magnanimité de Gonzalve fut admirée: et je dois l'avouer, seigneur; quoique ce superbe Espagnol soit le fléau de ma patrie, quoique le sang de mes freres ait cent fois rougi son bras invincible, sa noble franchise à la guerre, sa douce clémence après le combat, le font révérer de notre

nation. Tout guerrier connoît son courage, tout captif son humanité. Les Abencerrages sur-tout, voulant honorer ses vertus, délivrerent douze chrétiens prisonniers, choisirent douze coursiers d'Afrique et les envoyerent au héros castillan comme un foible hommage de leur reconnoissance.

Mulei-Hassem avoit approuvé l'hymen d'Abenhamet et de son amante; il décida qu'il s'accompliroit après celuid'Almanzor. Mais le fougueux Boabdil devint épris de Zoraïde; croyant l'éblouir par son rang, il osa prétendre à sa main. Sans s'écarter des égards dus à l'héritier du trône, la fille d'Ibrahim rejeta ses vœux. Elle se croyoit oubliée d'un cœur si peu fait pour aimer, lorsque mon pere perdit sa couronne; et le premier usage que fit Boabdil de son pouvoir usurpé fut de défendre au vieux Ibrahim de choisir Abenhamet pour gendre.

# 14 GONZALVE DE CORDOUE.

Ibrahim au désespoir espéra siéchir le monarque. Il va se jeter à ses pieds, suivi du tendre Abenhamet; il lui demande, pour unique prix de sa sidélité, de ses longs services, qu'il lui permette la reconnoissance, qu'il ne le force pas, à quatre-vingts ans, de manquer à l'honneur pour la premiere sois. Boabdil ne l'écoute point. Abenhamet, qui, dans le silence, attendoit l'arrêt de sa vie, sait relever Ibrahim avec un mouvement de sureur; et sixant sur le roi des yeux brûlants:

Zoraïde est à moi, dit-il, par la volonté de son pere, par la sienne, par tous les droits de l'amour et de l'amitié: voilà mes titres. Quels sont tes motifs pour m'ôter le bien que j'ai mérité?

Je ne rends point compte de mes desseins, répond le monarque d'un ton farouche; et mes sujets ne méritent jamais que ce que ma bonté leur donne.

Boabdil, s'éorie Abenhamet, tes sujets ont appris des Zégris à détrôner un monarque juste; tremble qu'ils n'apprennent des Abencerrages comment on punit les tyrans:

Le roi saisit son cimeterre. ... Ibrahim se jette à genoux : C'est moi, c'est moi qu'il faut frapper; c'est moi qui lui donnai ma fille. Tant que je jouirai du jour, Zoraïde appartient à mon libérateur. Tranche ma vie, Boabdil, afin de dégager ma foi.

Alors le vieillard découvre son sein tout couvert de cicatrices, et le présente au fer du monarque. Ceux qui l'environnent, les Zégris eux-mêmes, témoignent de la compassion. Abendamet, la main sur son poignard, est prêt à défendre son pere; et le roi, sombre, les yeux baissés, médite ce qu'il doit résoudre. Il redoute les Abencerrages; il creint qu'un acte de barbarie ne renverse un trône mal af-

fermi: mais, instruit dès long-temps à la perfidie, il retarde son crime pour mieux l'assurer.

Enfin, composant son visage, seignant de domter un juste courroux: Ibrahim, dit-il, tes vertus ont rappelé ma clémence. Je sais graces pour l'amour d'elles, à l'imprudent Abenhamet. Quant à ta fille, elle est d'un prix qu'une seule action de courage ne peut avoir mérité. Je vais sournir moimème à son amant l'occasion de s'en montrer digne. Jaën, conquis par Gonzalve, étoit la cles de mes états; qu'Abenhamet reprenne Jaën, Zoralde est sa récompense.

L'Abencerrage pousse un cri de joie et tombe aux pieds de Boabdil: Tu me rends invincible, ô roi de Grenade; tout mon sang répandu pour toi peut seul expier les paroles échappées à ma jeunesse.

Le monarque le releve avec une

bonté feinte, proclame Abenhamet son général, et décide que dans trois jours l'armée partira pour Jaën.

Pendant ces trois siecles d'attente. le brave et tendre Abenhamet prépare ses coursiers, ses armes. Ibrahim veut l'accompagner; le vieux Ibrahim se fait un honneur de servir sous son jeune ami. Mon frere doit suivre leurs pas. Les Abencer: ages s'apprêtent. jeune amant, transporté de joie, court aux genoux de Zoraïde lui demander d'orner sa lance d'un ruban, d'un voile qu'elle ait porté. Zoraïde cherche à lui cacher la profonde tristesse qui l'accable : elle lui donne une écharpe blanche où sa main broda leurs noms enlacés, où le mot charmant de Toujours se lit sous leurs chiffres unis. Zoraïde le revêt en pleurant de cette magnifique écharpe. Elle n'ose exiger de lui qu'il ménager ses jours; mais elle prie son amant de

#### 18 GONZALVE DE CORDOUE.

weiller sur ceux de son pere, et demande en secret à son pere de retenir le courage de son amant.

Le moment du départ est arrivé: l'armée est en bataille sur la place. Les Abencerrages sont à l'aile droite; la gauche est fermée par les Zégris. Abenhamet paroît bientôt, couvert sous sa tunique bleue d'une cuirasse forgée dans Fez, ornée de l'écharpe de Zoraïde; son turban, doublé d'acier, porte l'aigrette de sa famille; à son côté pend un cimeterre enrichi de diamants; et sa main droite tient une lance maure, armée à ses deux bouts d'un fer aigu. Il s'avance sur un cour» sier blanc, dont la criniere tombe jusqu'à terre. Il promene sur son armés des yeux remplis de courage et d'amour, confie la droite au brave Almanzor, la gauche au prudent Ibrahim, et va donner le dernier signal.

Le roi paroît alors dans la place aveq

l'étendard de l'empire. Cette enseigne si révérée, où l'on voyoit sur un champ d'or une grenade de rubis, ne sortoit de la mosquée que dans les grandes occasions. Boabdil la remet lui-même entre les mains d'Abenhamet.

Abencerrage, lui dit-il, sois digne de ma confiance, et songe aux devoirs que t'impose la parsence du drapeau sacré.

Abenhamet, enivré d'ardeur, saisit cette enseigne d'une main avide, jure au monarque de mourir plutôt que de l'abandonner. Il appelle le brave Octair, le plus vaillant de ses freres; il lui donne le saint étendard. Octair, fier de cet honneur, se range auprès de son général, qu'il ne doit plus quitter d'un seul pas; et les trompettes sonnent la marche.

Hélas! l'aveugle Abenhamet couroit sans le savoir à sa perte. Les Zégris l'avoient préparée avec le perfide roi. L'étendard de Grenade assuroit leurs complots. Nos loix condamnent à la mort tout général qui revient sans ce gage de notre gloire (1): c'étoit dans ce cruel espoir que Boabdil le confioit à son rival.

Abenhamet n'est occupé que de l'espoir d'obtenir Zoraïde. Il marche d'un air triomphant à la tête de ses guerriers; il ne peut contenir ses transports; et, suivant l'usage de notre nation lorsqu'elle va chercher les combats, il chante ces paroles guerrieres au bruit des cymbales et des triangles:

La trompette appelle aux alarmes,
Ses sons excitent la valeur;
Jeunes amants, c'est de nos armes
Que dépendra notre bonheur.

<sup>(1)</sup> Cette loi existoit chez les premiers Arabes. On peut voir les efforts incroyables que sit Jaffar, à la bataille de Mouta, pour sauver l'étendard de l'islamisme. (SAVARY, Vie de Mahomet, page 151.)

Le jour qui suit une victoire
Est encore un plus heureux jour;
L'amour récompense la gloire,
Et la gloire embellit l'amour.

Souvent l'amant le plus fidele
Déplait aux yeux qui l'ont charmé;
Pour un vainqueur point de cruelle,
Celui qu'on admire est aimé.
Aux belles un héros fait croire
Qu'il doit les soumettre à leur tour;
Et la beauté cede à la gloire
Ce qu'elle dispute à l'amour.

Amoun, honneur, dieux de nos ames,
Décidez seuls de notre sort;
A des cœurs brûlés de vos flammes
Donnez le triomphe ou la mort.
Périssons dignes de mémoire;
Ou qu'on dise, à notre retour:
L'amour a tout fait pour la gloire,
La gloire obtient tout de l'amour.

Mais les Zégris, par un avis secret, avoient averti Gonzalve. Ce héros étoit dans Jaën avec Lara son fidele ami, Lara, le plus fameux des Castillans après Gonzalve, et presque aussi fatal à ma patrie que cet indomtable guerrier.

Quoique leurs troupes fussent peu nombreuses, les deux Espagnols n'attendent pas les Maures; ils viennent au devant d'eux. Par une marche savante, ils attaquent tout-à-coup notre armée avant qu'elle soit sur leur territoire. Nos soldats surpris prennent l'épouvante. Abenhamet, malgré ses efforts, ne peut ranimer leur valeur. Il court, cherche, appelle Gonzalve, le joint, l'arrête quelques instants; il blesse même le héros; mais Gonzalve, d'un coup plus sûr, le renverse sur la poussiere. De là, joignant Octair, il fait voler d'un seul revers la main qui porte l'étendard. Octair le reprend de l'autre; elle est coupée par Gonzalve. Alors le fidele Octair, avec le reste de ses bras, saisit encore l'enseigne sacrée, et la serre contre sa poitrine. C'estainsi qu'il reçoit la mort; et le terrible Castillan s'empare du fameux drapeau.

Almanzor vole pour le reprendre, à la tête des Abencerrages; mais Lara, vainqueur des Zégris, revient les envelopper. Le combat n'est plus qu'un carnage. Ibrahim, baigné dans son sang, meurt en appelant Zoraïde. Almanzor blessé se soutient à peine. Les Abencerrages, trahis, abandonnés de toute l'armée, tombent, expirent sous le fer, sans qu'aucun d'eux demande à se rendre, sans qu'ils veuillent s'éloigner d'un pas du corps d'Abenhamet mourant.

Gonzalve, qui les admire, cesse le premier de frapper. Il commande à ses Espagnols de leur ouvrir un passage; il facilite la retraite à des ennemis qu'il estime, qu'il veut vaincre, et non massacrèr. Almanzor enleve Abenhamet

## 24 GONZALVE DE CORDOUE.

sanglant, le fait porter au milieu de ses freres, et se retire, mais sans fuir, snas désordre, comme sans crainte, et retournant vers le vainqueur ce front tant de fois triomphant.

Déja les Zégris, arrivés les premiers, avoient répandu dans Grenade la nouvelle de la défaite. Les meres, les épouses, tremblantes, attendoient, aux portes de la ville, le retour des Abencerrages. Zoraïde sur-tout, Zoraïde redemandoit son pere et son amant à tous ceux qui revenoient du combat. Elle apperçoit la vaillante famille réduite à un escadron peu nombreux, teinte de sang, couverte de blessures, portant Abenhamet expirant. A cette vue, elle jette un cri, vole, s'élance vers Almanzor: Mon pere! mon pere! dit elle, ai-je tout perdu dans ce jour affreux? Almanzor répond par des larmes. Zoraïde cherche Ibrahim avec des yeux égarés; elle les fixe sur le

visage pale de son amant, elle regarde le muet Almanzor, n'entend que trop son silence, et tombe sans sentiment parmi les pieds des chevaux.

On la secoart, on l'emporte. Almanzor marche à l'Alhambra pour avertir le coupable roi des dangers qui menacent Grenade. Les Abencerrages, au milieu des pleurs, vont déposer dans sa maison le malheureux Abenhamet.

Ses blessures sont visitées; elles sont terribles et nombreuses. On espere pourtant l'arracher à la mort. On arrête le peu de sang qui reste encore dans ses veines; on panse ses larges plaies avec le baume précieux que l'Arrabie nous fournit. Abenhamet reprend ses sens. Mais à peine il se reconnoît, que repoussant ceux qui l'environnent: Je suis vaincu! s'écrietil; je suis vaincu! je l'ai perdue! je l'ai perdue pour jamais!...

En disant ces mots, il déchire les voiles dont on vient de bander ses blessures; il fait couler de nouveau son sang, et retombe dans l'état affreux d'où les secours l'avoient tiré.

Zoraïde, dans le palais, nous donne les mêmes alarmes. Accablée d'une douleur morne, qui lui ôte la faculté de pleurer, elle nous contemple avec des yeux farouches, prononce sans cesse les noms d'Ibrahim et d'Abenhamet, regarde ensuite la terre en répétant ces noms si chers; et toutà-coup d'horribles cris, des mouvements convulsifs, succedent à ce calme apparent. Une fievre ardente s'empare d'elle; le plus effrayant délire la transporte au milieu des combats; elle y venge la mort de son pere, elle y défend son époux. Les soins, les remedes, sont inutiles; on désespere de ses jours.

Tandis que chaque famille est ainsi

plongée dans la douleur, Gonzalve victorieux paroît sous les murs de Grenade. Mon frere, qui l'avoit prévu, mon frere, notre seul espoir, appelle nos guerriers aux armes. Boabdil luimême, avec les Zégris, sort contre les Espagnols. Almanzor, suivi des Abencerrages, repousse Lara loin de nos remparts. Mais le roi, pressé par Gonzalve, prend la fuite devant ce guerrier; il regagne précipitamment la ville. L'intrépide Castillan le poursuit au sein de nos murs : abandonné de tous les siens, il vole, pénetre jusqu'à l'Alhambra. Je l'ai vu, seigneur, je l'ai vu; cette image m'est encore présente, et me sait frissonner d'effroi. Ah! puissiez vous, malgré votre valeur, ne vous mesurer jamais avec ce héros si terrible! Seul, au milieu de notre capitale, bravant un peuple d'ennemis, renversant tout sur son passage, il parvint non loin de moi.

Là, sans doute s'appercevant qu'aucun des siens ne l'accompagnoit, il s'arrête, demeure immobile, reprend ensuite lentement le chemin qu'il a semé de victimes; et, sans songer à se défendre contre la foule qui l'attaquoit, il semble examiner les lieux qui doivent être sa conquête.

Après cette vive alarme, nous retournons aux tendres soins si nécessaires aux malheureux amants. Abenhamet et Zoraïde désirent en vain le trépas; leur force, leur jeunesse, repoussent la mort. L'espérance de se revoir, le besoin de pleurer ensemble, les attachent encore à la vie, et leur font enfin surmonter leurs maux.

Boabdil attendoit ce monaent; il se rend seul chez Zoraïde. L'infortunce ignoroit son crime; elle le reçut sans horreur. Le perfide donna des larmes à la mémoire d'Ibrahim, predigua des éloges à son courage; et; lorsqu'il eut

teint pendant quelques jours de partager la douleur de sa fille, il parla d'honorer la cendre de l'infortuné vieillard par un témoignage public d'estime, de reconnoissance; il offrit un hymen auguste, comme pouvant seul, disoit-il, l'acquitter envers Ibrahim.

nalheureuse pour dissimuler, mon cœur est loin de mériter un si brillant hyménée. Ce cœur ne peut aimer qu'une fois; et c'est Abenhamet qu'il aime. Si les services de mon pere, si son sang répandu pour vous sont de quelque prix à vos yeux, si vous voulez consoler son embre, accomplissez son dernier desir; unissez sa fille à celui qu'Ibrahim avoit choisi pour gendre. Il le saura dans le ciel qu'il habite, et s'applaudira d'avoir donné sa vie pour un roi qui daigne le remplacer.

"Boabdil, à de discours, ne peut retemirss colere: Zoraide, s'écrie-t-il, vous abusez de mon funeste amour. Ce n'est plus à votre main qu'Abenhamet doit prétendre, nos loix le livrent à la mort. Seul je pourrois lui faire grace; cette grace dépendra de vous.

Il la quitte alors d'un air sombre. Trop instruit que l'Abencerrage commençoit à reprendre ses forces; il lui donne sur-le-champ des gardes, et nomme des vièillards pour le juger.

La loi prononçoit son trépas. Abenhamet avoit perdu l'étendard sacré de l'empire, Abenhamet devoit mourir. Les juges en pleurant signent l'arrêt; le roi le porte à Zoraïde.

Choisissez, dit-il en le lui présentant, et choisissez à l'heure même; ce seul instant vous est accordé. Abenhamet ya périr, ou vous allez monter sur le trône. L'autel et l'échafaud sont prêts.

Terrassée par ces paroles, Zoraïde demeure interdite. Son premier mouvement est de saisir son poignard pour se délivrer elle-même de l'horrible choix qu'on lui propose: mais le trêpas d'Abenhamet suivra le sien; cette certitude l'arrête. Elle a perdu tout espoir de fléchir le despote féroce. Elle balance, elle tremble. Boabdil la presse de répondre. Mécontent de son silence, il ordonne qu'on aille chercher la tête de son rival.... Arrêtez, s'écrie Zoraïde, arrêtez, je m'immole à lui; voilà ma main, marchons an temple..... O mon pere, tu l'ordonnerois!

Elle dit. L'inflexible roi l'entraîne aussitôt à la mosquée. Tout étoit préparé pour ce triste hymen. Zoraïde, pâle, mourante, paroît au milieu d'un peuple aveuglé qui fait des vœux pour sa mouvelle reine, qui lui souhaite une longue durée du bonheur dont elle va jouir. Elle prononce d'une voix éteinte le serment d'être infortunée. Mille acclamations lui répondent, mille cris

de joie mêlés au son des cistres étouffent ses gémissements; et les fêtes les plus brillantes célebrent ce jour de douleur.

Le roi fut cependant fidele à sa promesse: le lendemain du funeste hyménée, il déclara que la jeunesse d'Abenhamet, sa valeur, celle de sa famille, le sollicitoient d'adoucir la sévérité des juges, mais que, voulant accorder son inviolable respect pour les loix avec les égards dus aux Abencerrages, il convertissoit en un simple exil la peine portée contre leur chef.

Nul ne pouvoit murmurer : le monarque paroissoit clément. De vils flatteurs applaudirent à sa perfide bonté.

Almanzor, dont l'œil clair variant perçoit cet horrible mystere, voulut prévenir les premiers effets du désespoir d'Abenhamet : il se rendit à sa prison; et le pressant contre son sein: Ami, lui dit il, tu vivras; le roi t'exile seulement de Grenade! mais Zoraide. Elle n'est plus! s'e crie Abenhamet. — Elle seroit moins à plaindre. Apprends l'affreuse vérité; rappelle ton courage pour la soute nir; et songe sur-tout, aini, qu'en succombant à ta douleur tu donnes la mort à Zoraide: elle est l'épouse de Boabdil.

En disant ces paroles, il serre de nouveau l'infortune sur son cœur. Il vouloit l'empecher d'attenter à ses jours, mais, hélas! Abenhamet reste évanoui dans ses bras. Mon frère profité de sa foiblesse; il le saisit il emporte sur un char qu'il avoit fait preparer, et s'occupe de le rendre à la vie en le conduisant dans un de ses châtettix peu éloigne de Grenade. La le généreux Almanzor, toujours les yeux sur son jeune anii, chérche à les yeux sur son jeune anii, chérche à

penetrer duns les siens les mouves

ments de son ame. Il n'essaie point de consolations; il se tait, le suit, l'examine, le veille comme un insensé. Abenhamet garde un morne silence: aucune larme ne sort de ses yeux; sa tête est baissée sur sa poitrine; ses sourcils rapprochés rident son front; ses dents sont serrées par une force invincible; et ses sinistres regards se tournent à la dérobée sur Almanzon; dont la présence le fatigue et s'oppose à ses desseins.

Trois jours se passerent ainsi; sans que mon frere le quittat d'un instant, sans qu'il osat l'entretenir d'un aquité trop impuissante contre des maux si cruels. Enfin Abenhamet rompit co silence:

Almanzor, dit-il, d'un air cellac, cessez de craindre ma douleur. Je connois l'ame de.... celle qui ménita de moi tant d'amour; je la connois : c'est pour sauver ma vie que l'infortunée a.

pu se résoudre.... Il s'arrêta, leva les yeux au ciel, fit un effort sur luimême; et continuant avec un sourire amer: Elle s'est bien abusée..... N'importe, je le lui pardonne. Mon parti est pris irrévocablement. Je veux mettre entre elle et moi une barriere éternelle; je veux aller chercher des climats où le funeste nom de Grenade. où l'exécrable nom de Boabdil, ne puissent jamais frapper mon oreille. Je partirai demain pour l'Afrique: je trouverai dans ses déserts la solitude qu'il faut au malheur; je trouverai dans ses lions plus de pitié que dans nos tyrans. Vous daignerez me conduire jusques au port d'Almérie: c'est le dernier service que j'attends, que je demande à votre amitié. Je n'ose vous parler de ma reconnoissance, vous n'en doutez pas, et n'y pensez point.

Mon frere fut trompe par ces patroles affernt le courage d'Abenhamet

au-dessus de son malheur. Il le fortifia dans son projet; et, dès ce jour même, tous deux prennent la route d'Almérie, où plusieurs vaisseaux destinés pour Tunis n'attendoient qu'un vent favorable. Abenhamet paroissoit tranquille: le nom de Zoraïde ne sortoit point de sa bouche. Toujours pensif, mais toujours doux, il chargeoit Almanzor de ses volontés, lui prescrivoit le partage qu'il devoit faire de ses biens, les récompenses de ses esclaves. Dans le pays que je vais habiter, ajoutoit-il, on n'a pas besoin d'être riche: ce que j'emporte doit me suffire; et mes parents, mes serviteurs, peuseront plus souvent à moi en jouissant d'une félicité que je leur aurai procurée. Le brave Almanzor ne m'oubliera . point; ses bienfaits envers moi m'en répondent. Mais je me reproche de le retenir loin de sa famille et de son épouse. Mulei-Hassem, Zuléma, vous attendent; Moraïme soupire de votre absence: retournez auprès d'eux, mon digne ami; retournez jouir du bonheur si rare d'être l'époux de sa bien-aimée: elle a peut-être besoin de vos soins; surement elle a besoin de votre présence. Les vents peuvent tarder encore; nos adieux, en se prolongeant, n'en seront que plus douloureux; d'ailleurs il faut m'accoutumer à me passer de tout ce que j'aime.

Almanzor pleuroit en l'écoutant;
Abenhamet ne versoit point de larmes. Il presse de nouveau mon frere de partir. Mon frere, qui ne pouvoit supporter d'être éloigné de Moraïme, cede à ses vives instances: il lui dit adieu, l'embrasse, promet d'exécuter ses volontés; et, le cœur déchiré de regrets, mais sans inquiétude sur la vie du malheureux Abencerrage, il se hâte de nous rejoindre.

Depuis long-temps Abenhamet sou-

piroit après ce départ. A peine il est libre, qu'il se prépare au dessein terrible qu'il a médité. Il prend un habit d'esclave; un turban d'Asie change ses traits déja défigurés par la douleur; il s'arme d'un poignard, sort d'Almérie, et retourne aussitôt à Grenade.

Il arrive, monte à l'Alhambra. Il erre dans les vastes cours de cet immense édifice, pénetre dans le Généralif, s'avance d'un pas téméraire vers l'appartement de la reine.

La nuit commençoit à noircir la terre. Zoraïde, seule dans le jardin, pleuroit Abenhamet sous un rosier. Elle n'avoit rien appris de son sort, elle n'avoit pas prononcé son nom depuis le fatal hymen: mais, chaque soir, elle venoit gémir au pied de ce même rosier où jadis, dans des temps plus heureux, elle s'étoit souvent assise avec son amant. Là, seule avec ses souvenirs, avec sa douleur, avec

son amour, elle croyoit revoir encore l'objet dont l'image étoit dans son cœur. Tout ce qu'Abenhamet avoit fait pour elle, toutes les paroles qu'il avoit dites, tout jusqu'au moindre sourire, jusqu'à la meindre circonstance qui les avoit accompagnées, se retragoit à sa mémoire. Elle étoit moins infortunée pendant ces courts instants d'illusion: mais bientôt, rendueau malheur, elle versoit des larmes ameres.

puis vivre sans vous, moi dont vous avez acheté les tristes jours par le plus funeste des sacrifices, et qui viens vous rendre l'horrible présent que votre pitié m'a fait.

· A ces mots, tirant un poignard; in leve le bras pour se frapper. Zoraïde se précipite; elle sesaisit du poignard? Ingrat, lui dit-elle, ingrat, tu ne me chois pas assez malheureuse! Je mal donc pas encore assez fait de m'eure condamnée pour toi au plus ciuel de tous les supplices! Ta tête alloit tomu ber sous le fer d'un bourreau aine main infame alloit trancher ta vie 1811 Zoraide, cilian iniso, inco danda inno Eh! plut à Dieu; s'écrie Abenhanne egaré, plut à Dien que tous les tous ments que peut inventer Boabdil eusp sent épuisé goutte à goutte ce sangepay bouillonne dans mes veines 1 aureir beni mes douleursy ielles auroient iel des charmes pour moi; je serois muse

١

dans les délices, en songeant que ta m'étois fidele, en me répétant, à chaque souffrance, que j'emportois au tombeau ton amour. Eh! qu'espéroistu de ta foiblesse? Penstis tu que j'irois trainer des jours affreux qui ne ponvoient plus être à toi; que la joie d'é-! chapper à la mort étoufferoit cet amous extrême, cet amour passionné, brûlant, qui, dès les premiers jours de ma ! vie, a rempli, pénétré mon cœur. qui seul a fait mon existence, qui seul me donna des vertus? Non. Zoraide, tu t'es trompée; tu n'as que retardé mon trépas, tu l'as rendu plus douloureux. J'ai voulu t'en faire témoin, pour expier ton crime envers l'amour, pour te le pardonner à mon dernier soupir, pour teldire, te jurer" encore, qu'en perdant le droit de t'aimer j'ai perdu le pouvoir de vivre.

Eccute, reprit Zoraide, je ne crains

pas la mort plus que toi; et si j'avois

la perte, à genoux devant la reine, devant l'épouse de Boabdil. Surpris à cet aspect, mais pleins de joie, ils méditent le plus grand des crimes. Emportés par leur fureur, ils vont sur-lechamp trouver le monarque.

Roi de Grenade, lui dit Mofarix, pardonne à des sujets fideles de venir affliger ton ame. Il s'agit de ta couronne, de ta vie et de ton honneur. Les Abencerrages conspirent; Abenhamet, rappellé par eux, a déja revu ses freres coupables. Nous-mêmes venons à l'instant, sous un rosier du Généralif, de reconnoître ce perfide aux genoux de ta coupable épouse; dans ses mains brilloit le poignard qui doit percer le cœur de son roi.

A ces paroles, Boabdil demeure comme frappé de la foudre. Sa surprise fait bientôt place à la plus terrible colere: Ils périront tous, s'écriet-il, il n'en restera pas un seul de cette odieuse race; et sur leurs corps expirants mon infidele épouse recevra la mort.

Vengestoi, répond Mosarix; mais, que la prudence assure tes coupa. Si tu éclates, Grenade est en armes: les amis des Abencerrages les désendront contre toi. Suis un avis dicté par le zele: que tes gardes courent arrêter. Abenhamet dans le Généralis, Pendant ce temps, quiun ordre secret, appelle séparément, chacun des Abencerrages, et qu'à mesure qu'ils entreront dans l'Alhambra leurs têtes volent, sous le ser

Boabdil, adopte ce conseil horrible.
Déja ses gardes parcourent les jardins;
déja des envoyés du roi sont allés porter à chaque. Abencentage, l'ordre de venit, au palais. Les Zégris s'y randents en armés. Les issues du Généralif sont occupées, par des soldats. Des bours reaux placés dans la cour des lions at ;

tendent, le glaive à la main, Abenhamet et ses freres.

Le malheureux Abenhamet, plus occupé de Zoraïde que de lui même, fuyoit en pleurant sous les sombres bosquets, lorsque les satellites du roi l'apperçoivent et le saisissent. Il veut se défendre, il est terrassé : on l'entraine devant le monarque.

Traitre, lui dit Boabdil dont la rage trouble les paroles, c'est ici que tu vas payer et ta fourbe abominable et tes détestables amours. L'infame Zeraïde te suivra dans peu; dans peu, selon vos desirs, vous serez tous deux réunis; et vous pourrez juger dans les enfers si je sais punir les perfides.

Tyran, répond l'Abenderinge, la mort étoit le seul bienfait que je desirasse de toi. Viens t'abreuver de monsang, rassasie des year fénoces d'un spectacle si digne d'eux. Mais Loraïde est innocente, je le jure à la face du ciel, à la face de ce Dieu devant qui je vais paroître; jamais la chaste...

Il ne peut achever, sa tête tombe sous le sabre, et bondit trois fois sur le marbre en murmurant le nom de Zoraïde.

Gonzalve, à ces mots, jette un cri d'effroi. Ah! seigneur, reprit la princesse, cette mort ne fut qu'un prélude des fureurs de Boabdil. A peine Abenhamet venoit d'expirer, que les Abencerrages, sans défiance, arrivent de divers côtés. On les introduit un à un dans la fatale cour des lions. Dès qu'ils paroissent, ils sont saisis, traînés auprès de la cuve d'albâtre. Là, sans daigner leur parler du crime dont on les accuse, sans répondre à leurs demandes, sans leur annoncer la mort, leur tête vole, et va rougir les eaux de cette

fontaine devenue célebre par leur trépas (1).

Ma bouche se refuse à finir cet épouvantable récit: mes sens se glacent d'horreur au souvenir de tant de crimes. Grand Dieu! jusqu'où la colere et les funestes conseils peuvent conduire les rois! Boabdil, seigneur, Boabdil, le fils de mon vertueux pere, fit ainsi massacrer à ses yeux trentesix jeunes héros, l'espoir, la force de Grenade, qui venoient de prodiguer leur sang pour sauver sa capitale, et qui n'étoient compables d'autre crime que d'être freres d'Abenhamet.

<sup>(1)</sup> Cette horrible trahison du roi Beabdil et ce massacre des Abencerrages passent à Grenade pour des faits véritables. L'on montre encore, sur la cuve de la fontaine des lions, la trace du sang des Abencerrages. (Duperron, Swinburne, etc. Voyage d'Espagne.)

Toute la noble famille périssoit dans cette nuit affreuse sans un enfant, un foible enfant élevé par les soins d'Yézid. Cet enfant ne quittoit pas son maître: il voulut le suivre au palais. Profitant de l'obscurité, du trouble compagnon des crimes, il entre, pénetre avec Yézid jusques dans la cour des lions. A peine a-t-il jeté les yeux surle sang dont elle est inondée, qu'il voit donner la mort à son maître. Saisi de terreur, il retient ses cris; il sort précipitamment, égaré, baigné de larmes, se croyant poursuivi par le glaive. Il court, vole, et se réfugie au milieu d'une troupe d'Abencerrages qui se rendoient à l'ordre du roi.

N'approchez pas, leur crie-t-il, n'approchez pas, freres d'Yézid. Mon maître Yézid, mon cher maître... ils l'ont égorgé devant moi... Voyez son sang dont je suis couvert... Le roi, les Zé-

gris, les bourreaux, vous attendent auprès de la cuve. Plus de trente de vos freres sont étendus morts à leurs pieds... N'approchez pas, bons Abencerrages; ils ont tué mon maître Yézid.

Les Abencerrages surpris interrogent ce témoin fidele. A travers ses cris, à travers ses pleurs, ils découvrent la trahison. Volant aussitôt au devant de leurs freres, qui arrivoient de toutes parts, ils les instruisent de l'attentat, se rassemblent, courent aux armes, et, forcenés de douleur, reviennent, la flamme à la main, pour réduire en cendres l'Alhambra.

Les premieres portes sont brisées; les gardes tombent égorgés. Semblables à des tigres furieux à qui l'on a ravi leurs petits, les Abencerrages s'élancent, arrivent à la cour fatale.... Quel spectacle! trente-six des leurs couchés sur le marbre; le roi, les Zégris, au milieu des bourreaux, demandant encore des victimes; et les têtes des malheureux freres amoncelées dans la cuve, où elles s'agitent au gré de l'onde dans des flots d'écume et de sang!

Immobiles d'horreur, les Abencerrages se regardent, et, tout-à-coup poussant des cris, ils fondent sur Boabdil. Les Zégris se jettent au devant du monarque. Supérieurs en nombre, égaux en valeur, les Zégris immolent et sont immolés. L'alarme se répand dans la ville; les Gomeles, amis des Zégris, appellent le peuple au secours du roi. Trente mille Maures arrivent en armes. Ils voient leur monarque pressé par la redoutable famille; ils ignorent son crime, veulent le défendre, et se réunissent aux Zégris.

Les malheureux Abencerrages ne

Malgré leurs exploits, malgré leur courage, ils sont, après un long combat, for cés de quitter le palais. Couverts de blessures, épuisés de sang, poursuivis par des vainqueurs dont le nombre augmente sans cesse, ils sont poussés hors de la ville; et, détestant l'ingrate patrie qui traite ainsi ses défenseurs, ils s'en éloignent au moment même, en jurant de n'y jamais rentrer.

Ainsi nous perdîmes cette tribu vaillante; ainsi cette nuit effroyable, en déshonorant à jamais Grenade, prépara peut-être sa captivité. Mais l'implacable Boabdil n'étoit occupé que de sa vengeance. Son épouse vivoit encore, son épouse devoit éprouver ses fureurs. J'ai besoin de reprendre des forces pour continuer ce récit, et je veux laisser à votre repos le peu d'heures qui restent du jour.

Zuléma se tait, et, malgré les prieres de Gonzalve, elle remet au lendemain l'histoire des malheurs de la reine, qu'elle reprit en ces termes.

FIN DU TROISIEME LIVRE.

# SOMMAIRE

# DU LIVRE QUATRIEME,

Zuléma continue son récit. La reine comparoît devant le peuple. Les quatre Zégris l'accusent. Elle est condamnée à périr dans les slammes, si nul guerrier ne prend sa défense. Etat horrible de Zoraïde. Son entretien avec Inès. Elle écrit à Gonzalve. Réponse de Lara. Magnanimité d'Almanzor. Piété, tendresse de la reine. Elle va au supplice. Elle attend ses défenseurs. Arrivée de quatre Turcs. Combat des Turcs et des Zégris. La reine est justifiée. Elle refuse de retourner avec Boabdil; elle quitte Grenade. Les Espagnols approchent de la ville. Mulei-Hassem va tenter de fléchir les Abencerrages. Réponse de cette tribu. L'Afrique envoie des secours aux Grenadins. Portrait d'Alamar. Il aime et veut épouser Zuléma. Fuite de cette princesse. Elle est prise par les Africains et délivrée par Gonzalve. Fin du récit de Zuléma.

# LIVRE QUÁTRIEME.

U ELLE est à plaindre, l'infortune qui, victime d'un devoir cruel, immola le doux sentiment espoir et soutien de sa vie! Après un sacrifice si douloureux, elle avoit pensé que le temps viendroit secourir sa foiblesse soulager peut-être ses maux. illusion! le temps s'est arrêté pour elle à l'époque de son malheur. Si, dans le tumulte du monde, elle va chercher un moment à distraire ses longues peines, tout ce qu'elle voit les augmente; deux époux heureux font couler ses larmes; une mere avec ses enfants oppresse son cœur de sanglots. Si, dans le silence de la retraite, elle veut tenter de nouveaux efforts pour arracher le trait qui la blesse, elle accroît inutilement, elle déchire sa plaie profonde : la dangereuse solitude la

livre toute entiere à ses souvenirs. Elle n'a d'asyle que dans sa vertu : cette vertu même est son ennemie; c'est elle qui lui fit aimer l'objet chéri qu'elle regrette; c'est elle qui murmure encore d'avoir pu manquer à ses premiers serments.

Telles étoient les tristes réslexions dont s'occupoit Zoraïde au moment même où les Zégris osoient l'accuser près de Boabdil. Ignorant les affreux malheurs qui bientôt alloient l'accabler, solitaire sur le balcon d'où l'on découvroit le Généralif, elle pensoit qu'Abenhamet avoit eu le temps de prendre la fuite; elle en remercioit le ciel; et, ne pouvant détacher sa vue de ce rosier toujours témoin de leurs entretiens innocents, elle lui adressoit ces paroles:

Rossen, rosier jadis charmant, Quand je venois sous ton ombrage Entendre et faire le serment D'aimer chaque jour davantage!

Qu'elles étoient belles tes fleurs Quand sa main les avoit cueillies! Maintenant leurs tristes couleurs A mes yeux paroissent ternies.

A t'apporter de claires eaux Nous trouvions tous deux mille charmes; Aujourd'hui tes frêles rameaux Ne sont baignés que de mes larmes.

Rosier, rosier, tu was périr!
Plus que toi mon ame est flétrie:
Mais je souffre, et ne puis mourir;
Rosier, que je te porte envie!

Comme elle achevoit ces mots, elle entend au loin du tumulte, et voit accourir son esclave Inès, Inès jeune captive espagnole, attachée dès long-temps à Zoraïde, la confidente de ses peines, la plus tendre amie qu'elle eut à sa cour.

On s'égorge dans l'Alhambra, lui dit Inès d'une voix troublée; les Abencerrages en armes attaquent, brûlent le palais. J'ai voulu me précipiter jusqu'aux lieux où le combat se livre: mais des gardes inexorables assiegent votre appartement; nul ne peut entrer ni sortir. Quels nouveaux malheurs nous menacent? Ah! du moins, ma chere maîtresse, c'est auprès de vous que je périrai.

Elle dit, et le bruit augmente. On entend le choc des guerriers, les cris des Abencerrages, les hurlements de leurs ennemis. La reine, pâle, glacée, tombe demi-morte dans les bras d'Inès; elle a perdu la parole et les forces; elle ne peut que pleurer et frémir. La nuit s'écoule dans ces horreurs; et, dès que les rayons du jour semblent avoir ramené le calme, des satellites de Boabdil paroissent devant Zoraïde. Leur chef porte l'ordre du roi

qu'elle se rende au moment même devant le peuple assemblé.

Interdite, épouvantée, elle interroge cet envoyé; le dur ministre garde le silence. La reine obéit aussitôt: elle s'enveloppe d'un voile, s'appuie sur sa chere Inès, et, conduite par les soldats, marche vers la place d'un pas tremblant.

Elle arrive à travers le peuple, attendri par son seul aspect; elle s'avance en cherchant le roi, qu'elle découvre au milieu des Zégris, leve son voile, et, d'une voix timide, demande à son barbare époux de quel crime on veut la punir.

Tu vas l'apprendre, répond Boabdil avec un accent terrible; et se retournant vers le peuple qui l'écoute attentivement:

Musulmans, s'écrie-t-il, dans cette nuit mémorable, vous avez pensé ne sauver que ma vie, et vous avez sauvé

l'état. Apprenez les desseins perfides de ces coupables Abencerrages que vous venez de chasser de vos murs. Un honteux traité les lie aux Espagnols; ils leur avoient promis ma tête. Vous les avez vus m'attaquer jusqu'au milieu de mon palais; après m'avoir percé le cœur, c'étoit Grenade qu'auroit embrasée la flamme qu'ils portoient dans leurs mains.

La patrie vous doit son salut; votre roi veut vous devoir l'honneur. Abenhamet, cet ingrat que ma bonté daigna laisser vivre, étoit le digne assassin que ses freres avoient choisi. Ma criminelle épouse étoit complice. Cette nuit même, dans le Généralif, on l'a surprise avec Abenhamet. Ma rougeur m'empêche de dire le reste. Musulmans, c'est devant vous que j'accuse Zoraïde; c'est vous qui vengerez l'outrage fait à la religion, à nos loix, à votre monarque.

Il se tait. Zoraïde reste muette, accablée de surprise et d'horreur. Le peuple témoigne par un long murmure qu'il ne peut la croire coupable. Alors s'avancent Mofarix, Ali, Sahal, Moctader, les plus vaillants des Zégris. Tous quatre déclarent qu'ils ont vu la reine entre les bras d'Abenhamet, sous un rosier du Généralif; tous quatre l'affirment par serment, et, tirant leurs cimeterres, s'engagent à soutenir leur témoignage. Zoraïde les écoute, fixe sur eux des yeux d'indignation, les éleve ensuite vers le ciel, et tombe sans connoissance.

On la secourt, on l'emporte au palais, où son appartement devient sa prison. Dix juges sont aussitôt nommés. Le roi fait exposer devant eux la tête d'Abenhamet, le poignard trouvé dans son sein, l'habit d'esclave qui le déguisoit. Tant de funestes indices, joints à l'attaque du palais, à la fuite

des Abencerrages, au témoignage des redoutés Zégris, persuadent ou intimident. Nul n'ose plus embrasser la défense de Zoraïde: la pitié fugitive du peuples'évanouit comme elle étoit née. Les juges, pressés par la loi, par les témoins, par les preuves du crime, prononcent enfin le terrible arrêt qui bannit à jamais de Grenade la tribu des Abencerrages, et condamne la reine à périr dans les flammes si dans trois jours elle ne trouve des guerriers qui triomphent de ses accusateurs.

Le palais de l'Albayzin, où mon pere habitoit avec sa famille, est au sommet d'une haute colline éloignée de l'Alhambra. Nous fames les derniers instruits de tant de malheurs. Almanzor, à cette nouvelle, se reprochant la mort d'Abenhamet, vole à la prison de la reine, et demande à l'entretenir. Boabdil, dont on va chercher l'ordre, n'ose refuser Almanzor. Mu-

lei-Hassem, Moraïme et moi, nous suivons de près mon frere; nous arrivons à l'instant où l'infortunée Zoraïde apprenoit à la fois l'arrêt de ses juges et le trépas d'Abenhamet.

Non, seigneur, je ne tente point de vous peindre son état horrible. Étendue sur le marbre, les yeux égarés, les cheveux épars, elle poussoit des cris sourds, des sons mal articulés, qui n'avoient plus rien de la voix humaine. Ses mains, ses pieds, tout son corps, étoient agités d'un affreux tremblement. Son visage n'avoit presque plus aucun de ses traits. Sa fidele Inès. noyée de pleurs, étoit assise près d'elle, soutenoit sur son sein cette tête décolorée, la couvroit de baisers, de larmes, et s'efforçoit de tenir ses mains, que les convulsions lui arrachoient sans cesse.

Nous nous précipitons vers elle; à peine elle nous reconnoît. Sans nous

répondre, sans repousser nos embrassements, elle se laisse porter sur une estrade, où, nous pressant autour d'elle, nous la soutenons dans nos bras. Le vénérable Mulei fait reposer sur ses cheveux blancs le visage de Zoraïde: Almanzor, debout, les mains jointes, la contemple dans le silence, demeure immobile et pensif.

Le jour entier s'écoula sans qu'elle pût nous entendre. Sa jeune esclave nous demandoit de la laisser au repos. Mon frere, résolu d'accomplir le généreux dessein qu'il avoit médité, nous quitte pour aller chercher dans la fatale cour des lions les restes sanglants des Abencerrages. Il les fait transporter hors de la ville dans un vallon écarté, leurrend les derniers devoirs, et cache dans un bois touffu la tombe qu'il creuse pour Abenhamet.

Pendant qu'il s'acquitte de ces tristes soins, Mulei-Hassem regagne son palais avec la sage Moraïme. Malgré les instances d'Inès, je demeure avec Zoraïde, je ne veux plus la quitter un instant. Alors Inès se jette à mes pieds:

O vous, me dit-elle avec un transport dont j'ignorois encore la cause, vous qui semblez prendre un si vif intérêt au sort affreux de ma maîtresse, vous qui me seconderiez sans doute si je pouvois sauver ses jours, jurez-moi, par tout ce qui vous est cher, de ne point trahir le secret que je vais confier à votre foi.

Je la releve, je la rassure, je lui promets un éternel silence. Aussitôt elle prend ma main, la joint à celle de la reine, et les pressant toutes deux sur son œur:

Écoutez-moi, nous dit-elle; et puissiez-vous approuver ce que m'inspire le ciel! Zoraïde n'a plus que deux jours pour trouver quatre guerriers qui la défendent. Ses détestables accusateurs sont la terreur de Grenade et les favoris du roi; nul Maure n'osera les combattre; les plus vaillants redouteroient la colere de Boabdil autant que la force de leurs adversaires: Zoraïde périt, si c'est des Grenadins que nous attendons son salut.

Je suis Espagnole et chrétienne: je connois les chevaliers de ma nation; je connois sur-tout ce Gonzalve dont le seul nom fait trembler vos armées, dont les vertus, l'humanité, surpassent peut-être la valeur. Que la reine écrive à Gonzalve, qu'elle prenne le ciel à témoin de la justice de sa cause, et qu'elle la remette en ses mains: vous verrez bientôt arriver Gonzalve; seul ou suivi d'autres héros, vous le verrez triompher et rendre à ma digne maîtresse la vie et l'honneur qu'on veut lui ravir.

Ainsi parle l'aimable Inès. Zoraïde à peine l'écoute: Laisse-moi mourir,

répond-elle; je souhaite, je demande la mort. C'est moi qui causai le trépas du plus vertueux, du plus tendre des hommes; Abenhamet a péri pour moi : je desire, je veux le suivre; je dois...

Vous devez sauver votre gloire, interrompt la jeune captive; vous devez descendre au cercueil pure et honorée comme vous vécâtes. Voulez-vous que votre mémoire reste tachée du soupçon d'un crime? Voulez-vous que l'ignominie accompagne vos derniers moments, que l'horrible nom d'adultere souille la pierre de votre tombe? Fille d'Ibrahim, vos jours sont à vous; mais votre honneur est à Dieu, et vous en devez compte aux hommes. Qu'ils reconnoissent votre innocence, qu'ils la publient, qu'ils la respectent; alors vous pourrez mourir.

Frappée de ces paroles prononcées d'un accent élevé, a reine embrasse

sa captive, et s'abandonne à ses conseils. La crainte du déshonneur lui rend la force qu'elle avoit perdue. Elle examine avec moi le hardi projet d'Inès; nous en pesons les difficultés. La guerre étoit déclarée; Isabelle et Ferdinand s'avançoient pour nous assiéger. Gonzalve ne pouvoit, sans un péril extrême, tenter de paroître dans nos murs; son bras, quelque terrible qu'il fût, ne suffisoit pas contre quatre Zégris. Trois compagnons lui devenoient nécessaires, et la crainte de déplaire à leurs rois devoit retenir tous les Castillans. Malgré ces tristes réflexions, malgré le peu d'espoir du succès, la reine approuve ce parti. Les moments étoient précieux; elle écrit ces mots à Gonzalve :

« Vous êtes l'ennemi des Maures; « je suis leur reine infortunée; et je. « viens implorer votre appui. On m'a « condamnée à la mort. J'atteste le Coupable. Dans deux jours j'expire coupable. Dans deux jours j'expire dans les flammes. Je ne puis éviter mon sort que par la victoire de quatre guerriers sur les quatre plus vaillants des Zégris. J'ai choisi Gonzalve pour mon défenseur : si ce héros, pour la premiere fois, refuse son secours à l'innocence, je croirai que le ciel veut ma perte, et je la subirai sans me plaindre.

« Zonaine, reine de Grenade. »

Dès que cette lettre est scellée, je vais chercher dans les prisons un captif espagnol que mon or délivre. Je ne demande à sa reconnoissance que de porter la lettre à Gonzalve; je redouble son zele en lui confiant l'importance du message, en l'instruisant de ce qu'il doit dire pour intéresser le Castillan. Dans cette nuit même je le conduis jusques aux portes de la ville, où l'attend, par mon ordre, un coursier de monfrere; et je ne le quitte qu'après l'avoir vu prendre la route du camp des chrétiens.

Plus tranquille, mais toujours tremblante, je reviens auprès de la reine lui rendre compte de ce que j'ai fait. Elle m'embrasse en pleurant. Sa jeune esclave la console, lui prodigue de tendres caresses, rappelle son courage éteint: elle calcule cent fois le temps nécessaire au courier, celui qu'il faut à Gonzalve; et, certaine qu'aucun obstacle n'arrête jamais ce héros, elle nous annonce, elle nous assure, que nous le verrons dans Grenade au commencement du troisieme jour.

Cependant l'Espagnol fidele arrive au camp dès l'aurore : il demande à grands cris Gonzalve. Quelle est sa douleur! Gonzalve est parti; Gonzalve, ambassadeur à Fez, vogue déja sur la mer d'Afrique. L'Espagnol en verse des larmes; il se plaint au ciel de son sort. Un soldat sensible à sa peine l'exhorte à s'adresser au compagnon, au frere d'armes du héros qu'il cherche, au brave et généreux Lara. L'envoyé court aussitôt à la tente de ce capitaine; il obtient un entretien sei cret, lui confie ce qu'il dut dire à Gonzalve, et présente la lettre qu'il apportoit.

Lara l'ouvre sans hésiter. En la lisant, ses traits s'animent, son front se
colore, ses yeux s'enflamment: Ami,
dit-il à l'Espagnol, retourne à l'instant
vers la reine; dis-lui que Gonzalve est
absent, mais qu'il a laissé un autre
Gonzalve. Demain je serai dans Grenade avec trois de mes compagnons.
Mon ami me legue toujours tout le
bien qu'il ne peut faire; et si son
cœur connoissoit l'envie, ce seroit
quand je le remplace pour défendre
les opprimés.

## 74 GONZALVE DE CORDOUE.

A cet endroit du récit de Zuléma, le héros, fortement ému, laisse échapper un cri d'admiration. Des larmes coulent sur ses joues: ces larmes sont pour l'amitié. Gonzalve s'en excuse auprès de la princesse; et Zuléma pardonne aisément tout ce qui sert à lui prouver que le héros est sensible.

Notre envoyé, reprend-elle, revient nous porter sur-le-champ la réponse de Lara. Rassurez-vous, s'écrie Inès; vos accusateurs sont vaincus. Lara égale presque Gonzalve; Lara seroit son rival de gloire s'il n'étoit son plus tendre ami. Demain, demain, ma digne maîtresse, votre innocence doit éclater; demain le sang des Abencerrages obtiendra sa juste vengeance.

Elle dit, et la tendre captive se livre aux plus doux transports: elle baiseles mains de la reine; elle se hâte de nous raconter tous les exploits de Lara, tous les hauts faits d'armes qui ont illustré les chevaliers de sa nation. L'espoir qui remplit son cœur se communique à Zoraïde; ses larmes cessent; son ame calmée éprouve un moment de repos; nous voyons briller dans ses yeux une joie foible et fugitive.

Le lendemain étoit marqué pour le combat. Toute la ville pleuroit Zoraïde: mais aucun guerrier n'osoit la défendre. Depuis le départ des Abencerrages, les infortunés étoient sans appui. Almanzor se rend près de nous avant le lever de l'aurore:

Reine de Grenade, dit-il, le jour fatal est arrivé. Malgré mes soins, malgré mon zele, je n'ai pu vous trouver des défenseurs. J'en rougis pour ma patrie. Je n'en ferai pas moins ce que je dois: seul je combattrai les quatre Zégris; seul je dois suffire pour vous sauver, si, comme le croit mon cœur, le Dieu du ciel prend soin de l'innocence. Venez, reine, venez déclarer

que vous me remettez votre cause. Et vous, ma sœur, si je succombe, c'est à vous que je recommande Moraïme et Mulei-Hassem.

A ces paroles, prononcées avec le calme d'une grande ame qui pense remplir un simple devoir, Zoraïde presse les mains de mon frere magnanime: O le plus généreux des hommes, dit elle avec des sanglots, j'attendois de vous cette noble marque et d'héroïsme et de bonté: mais je mériterois mon sort, ai, pour sauver mes tristes jours, j'exposois ceux du soutien de Grenade, du seul fils de Muleis Hassem, du tendre époux de Moraïme. du héros de qui les vertus désarment encore l'Éternel prêt à punir cette ville coupable. Non, seigneur, non, mon digne appui. J'ai dû chercher des guerriers qui pussent braver après leur victoire la vengeance de Boabdil: je lea ai trouvés: ils arriveront. Je vous demande, je vous conjure, par cette touchante sensibilité que vous témoignez

à mes maux, par cet amour de la justice qui toujours guida vos actions, de veiller, avec vos amis, avec les miens, s'il m'en reste encore, à la sûreté de mes défenseurs : qu'ils n'aient à craindre aucune embûche; que la loyauté préside au combat. Pardonnez mes soupçons, seigneur; il est permis à Zoraïde de redouter les Zégris.

Almanzor surpris me regarde; et, respectant le secret de la reine, ne l'interroge point sur son choix. Il lui promet de garder la lice, d'être lui-même le juge du camp; il court s'y préparer au moment même.

Zoraïde alors, qui voit s'avancer l'heure, se recueille quelques instants. A genoux devant l'Eternel, elle prononce une priere fervente, l'implore pour ses défenseurs, et se dispose à paroltre devant lui, si telle est sa volonté. Bientôt se relevant d'un air tranquille, elle vient me rendre graces des soins qu'elle a reçus de moi, me parle de sa reconnoissance, fait des vœux pour que je vive plus heureuse qu'elle n'a vécu.

Tandis que j'essuyois mes pleurs, elle se retourne vers sa captive, et lui présentant une cassette où étoient ses pierreries: Ma meilleure amie, ditelle, reçois, devant, Zuléma, la liberté que je te donne, et ces tristes présents, seuls restes de ma fatale grandeur : accepte - les, ma fidele Inès, comme le dernier gage de ma tendresse, comme l'unique bienfait dont ta reine puisse disposer. Si le ciel a résolu ma mort, ils te rappelleront Zoraïde; ils pourront te procurer dans ta patrie une retraite paisible où tu songeras quelquefois à moi. Sur-tout modere ta douleur : je ne conserve de pouvoir sur toi que pour te commander de

me survivre, pour te prier de te souvenir que c'est à ton zele tendre, à ton attentive amitié, que j'ai dû mes seuls doux moments.

En disant ces mots, elle embrasse Inès. Inès, tombant à ses pieds, presse ses genoux, repousse la cassette, et baigne sa maîtresse de ses pleurs. Malgré mes sanglots, je les séparai; je fis cesser cette scene trop tendre, qui sans doute auroit épuisé les forces dont nous avions besoin. Zoraïde pénetre ma pensée; elle l'approuve par un regard, s'arrache des bras d'Inès, qui la suit en se trainant sur la terre, et va revêtir un habit de deuil. Un voile de crêpe cache son visage; un long manteau noir la couvre toute entiere. Sa captive et moi, résolues de l'accompagner au lieu du combat, nous prenons aussi cet habit lugubre, et nous attendons en silence que les gardes viennent nous chercher.

. .

Ils arrivent, précédés des juges. La reine les reçoit avec réspect, sans affecter une assurance qui pouvoit ressembler à l'orgueil, sans témoigner un abattement qui ne convient qu'à des coupables. Elle les suit, monte dans le char qu'ils ont amené: je m'assieds à côté d'elle; Inès se place à ses pieds. Six coursiers couverts de voiles funebres nous conduisent lentement vers la place, déja remplie d'un peuple immense.

Dans cette place étoit préparée une grande lice, fermée par des barrieres: un échafaud tendu de noir étoit auprès; plus loin l'on voyoit un bûcher. A cet aspect, la reine tremblante fut prête à défaillir dans mes bras: mais, soutenue par Inès et rappelant toutes ses forces, elle parvient sur l'échafaud, où des sieges noirs l'attendoient. Elle s'assied en me serrant la main, en me suppliant à voix basse de ne pas l'aban.



donner. Je ne pouvois lui répondre; les pleurs étouffoient ma voix. Je me tiens à côté d'elle; Inès demeure à ses genoux.

Les juges lisent la sentence : le peuple répond par des gémissements. Un. bruit de trompettes se fait entendre, et l'on voit paroître le terrible Ali, Mofarix, Sahal, Moctader, montés sur de puissants coursiers, revêtus d'armes étincelantes. Ils s'avancent, traversent la foule en promenant des regards farouches: mais, arrivés devant la reine, ils détournent ou baissent les, yeux. Zoraïde, en les regardant, s'approche de moi davantage. Les quatre Zégris entrent dans la lice. Mon frere se présente alors, couvert d'une brillante cuirasse, suivi d'une troupe d'Alabez armés. Il ferme aussitôt la barriere; on le proclame le garde du camp.

Les imans, le peuple, les juges, ob-

servent un profond silence. Dans cette foule innombrable, nul n'ose se faire entendre. Immobiles à leur place, les yeux fixés sur Zoraïde, sur les Zégris, sur le bûcher, tous attendent, tous desirent de voir venir les défenseurs de celle qu'ils plaignent et qu'ils laissent périr. La reine compte les instants, tourne souvent la tête vers la porte d'Espagne; et, ne voyant rienparoître, elle regarde Inès en soupirant. Inès, pâle, attentive, tremblante, commence à craindre que quelque malheur n'ait retenu le brave Lara. Le temps se prolonge; les heures sonnent. Chaque fois que l'airain frappé retentit en les annonçant, les juges selevent, s'avancent aux quatre côtés de la place, et demandent à haute voix où sont les guerriers de la reine accusée. Ils vont se rasseoir au milieu du silence: leur demande, cinq fois répétée, reste cinq fois sans réponse. AlIl va, revient, marche, s'agite: il fait amener son coursier; bientôt il demande sa lance: trois fois il saisit la barriere pour se l'ouvrir à lui-même, trois fois il s'arrête, il écoute, et me montre des yeux le soleil qui déja penche vers l'horizon.

Enfin, après la cinquieme heure, à l'extrémité de la place, opposée à la porte d'Espagne, on entend un bruit de chevaux, et le peuple jette des cris. La foule s'ouvre; on voit arriver quatre guerriers vêtus à la turque, portant l'habit et les armes d'Asie, montés sur des coursiers superbes, dont ils pressent les flancs poudreux. L'un d'eux paroissoit à peine entrer dans l'adolescence; les deux autres étoient à la fleur de l'âge; et le dernier, dont la moustache blanche annonçoit les longues années, soutenoit un bouclier immense qui ne sembloit pas lui peser.

Ils s'arrêtent devant Zoraïde, qu'ils saluent avec respect. Celui qui paroissoit leur chef s'élance légèrement à terre, et demande aux juges, en langue turque, la permission de parler à la reine. Almanzor, qui l'observe attentivement, lui dit de s'expliquer en arabe. Le guerrier parle dans cette langue; et mon frere, par l'ordre des juges, le conduit lui-même sur l'échafaud. Alors l'étranger, à genoux devant Zoraïde surprise, éleve la voix, et dit ces paroles:

Reine, nous sommes sujets de l'invincible monarque qui commande aux murs de Stambol (1). Nous allons porter à Tunis les ordres de sa hautesse. Une tempête nous a jetés sur ces rivages, où nous apprenons par la renommée que, victime de la calomnie,

<sup>(1)</sup> Les Turcs appellent amsi Constan-

tu vas subir un affreux trépas. Accepte le secours que le ciel t'envoie; daigne nous confier ta cause: tout notre sang versé pour toi prouvera peut-être à Grenade que les Asiatiques savent mourir ou vainore pour la vertu.

En disant ces mots qui sont applaudis, le guerrier d'Orient s'incline jusqu'à terre, croise ses mains sur sa poitrine, et laisse tomber aux pieds de la reine la lettre qu'elle écrività Gonzalve. Inès saisit le papier, le recommot aussitôt, et, maîtresse à peine de son transport, elle se presse de dire à voix basse: C'est Lara, ce sont nos amis. Lara l'entend, lui lance un coup-d'œil, et acheve ainsi de convaincre la reine, qui dissimulant sa joie:

Oui, répond-elle, je vous accepte: je vous regarde comme envoyés par Dieu même; et je demande à ce Dieu vengeur de me faire expirer à l'instant, si c'est une coupable que vous défendez.

Le guerrier se releve à ces mots. Mon frere le reconduit, et fait ouvrir la barriere. Le Turc, monté sur son coursier, agite sa lance d'un air terrible. Suivi de ses trois compagnons, il entre dans la lice, qu'Almanzor referme.

... Ces quatre braves chevaliers étoient l'invincible Lara, le jeune Fernand Cortez, digne éleve de Gonzalve, le vaillant Aguilar, parent de ce héros, et le vénérable Tellez; grand-maître de Calatrave. Lará les avoit choisis pour les associer à sanoble entreprise. Tous quatre, craignant un refus de la part de Ferdinand, avoient quitté l'armée sans l'en instruire. D'après le conseil de Tellez, ils avoient paru déguisés en Turcs dans une ville ennemie qui pouvoit, par le droit de la guerre, les retenir prisonniers. Le temps nécessaire à ces apprêts, le détour qu'ils avoient fait ensuite pour

arriver du côté de Murcie, avoient causé leur retardement.

Aussitôt que les huit guerriers sont dans la lice, ils se mesurent des yeux, s'examinent quelques instants, afin de choisir leurs adversaires. Lara se place devant Ali, qu'il juge le plus redoutable; le vieux Tellez devant Mofarix, l'auteur du détestable complot; Aguilar s'oppose à Sahal, et le jeune Cortez à Moctader. Bientôt le signal est donné, les huit combattants s'élancent.

Dans ce premier choc, dont aucun d'eux n'est renversé, le seul coursier de Cortez reçoit une blessure mortelle. Cortez le sent défaillir, et se jette promptement à terre: couvert de son écu, le fer à la main, il attend son ennemi, qui, profitant de sa fortune, revient sur lui pour le fouler aux pieds. Le léger Cortez l'évite au passage, et plonge son glaive dans le flanc du coursier. Moctader tombe; il se releve:

mais Cortez l'a déja blessé; son sang coule; sa fureur augmente. Le jeune Espagnol, moins fort que le Maure, s'occupe d'éviter ses coups; il recule, il semble fuir, pour que Moctader, en le poursuivant, s'épuise, perde ses forces, et lui livre enfin la victoire.

Pendant ce temps, le brave Aguilar a partagé la tête de Sahal. Tranquille auprès de sa victime, il jette les yeux sur ses compagnons; il voit le vénérable Tellez, affoibli par deux larges blessures, poussé, pressé par Mofarix, qui leve le sabre pour le frapper. Aguillar jette un cri terrible; Mofarix se retourne à ce cri: Tellez profite de ce mouvement, et, d'un coup de cimeterre, atteint Mofarix au dessous du bras. Le Zégri tombe; le vieillard se précipite sur lui, le blesse encore, le désarme, et lui laisse à dessein un reste de vie.

Au même instant, Cortez poursuivi

s'arrête devant Moctader, présente à' son front le tranchant du glaive, et lui porte aux entrailles un coup de pointe qui ferme ses yeux d'un sommeil de mort.

Mais le redoutable Ali rendoit un' combat plus égal contre le magnanime Lara. Les premiers coups qu'ils se sont portés ont fait voler par pieces leur armure. Blessés tous deux, leur colere s'enflamme. Ne pouvant, sur leurs légers coursiers, s'atteindre à leur gré d'assez près, ils s'élancent à terre en même temps, s'attaquent avec plus de fureur. La victoire balançoit encore, . le peuple gardoit un profond silence; Zoraïde, Inès et moi-même, nous les contemplions en frémissant, lorsqu'Ali, troublé par la vue de ses compagnons immolés, sent diminuer son courage. Lara redouble d'ardeur : il s'indigne d'être le dernier à triompher; et, parant avec son sabre les

coups qui menacent sa tête, il tire son poignard de la main gauche, s'abandonne sur son ennemi, le saisit, le presse dans ses bras nerveux, lui plonge deux fois son acier dans le flanc, et le jette sur la poussiere.

Le peuple sait éclater des cris de joie; la reine s'évanouit dans nos bras. Nous, la rappelons à la vie, tandis que le brave Almanzor court embrasser les quatre vainqueurs et leur offrir son palais pour retraite.

Prince, lui dit le vieux Tellez en lui montrant Mosarix expirant, qu'on traîne ce Zégri devant les juges; touché peut-être de repentir, il consessera son crime, il rendra gloire à la vérité. Mosarix l'entend, et rouvre la paupiere; les juges s'approchent de lui.

J'ai mérité mon sort, dit Mofarix: Zoraïde étoit innocente; Abenhamet ne vouloit que s'immoler à ses pieds. Leur funeste entretien n'eut rien de criminel. Que le Dieu du ciel me pardonne! et que les Zégris, profitant du terrible exemple....

Il n'acheve pas, l'impitoyable mort le saisit. Les juges publient son dernier aveu.

Cependant les quatre vainqueurs veulent repartir à l'instant. Malgré leurs blessures, malgré les prieres d'Almanzor, ils vont saluer la reine, qui ne peut trouver que des larmes pour leur exprimer sa reconnoissance. Couverts de sang et de gloire, admirés, bénis par le peuple, ils reprennent leur premier chemin: Almanzor et les Alabez les accompagnent jusqu'aux portes. La, les quatre Espagnols les quittent, et voit gagner l'épaisse foret où leur suite les attendoit.

Boabdil, instruit de l'évenement et de l'aven tardif du Zegri, se hate de se rendre à la place. Il monte sur l'échaaud, où Zoraide étoit encore. En l'appercevant, elle frissonne, détourne la vue, tombe dans nos bras. Boabdil, à genoux devant elle, implore le pardon de tant d'outrages, lui jure de les réparer par un respect éternel, la supplie de revenir à l'Alhambra régner sur son peuple et sur lui-même.

A ce mot, l'indignation rend à Zoraide toute sa force: Qu'oses-tu proposer? dit-elle. Ah! j'en prends à témoin Dieu et ce peuple, tu m'as livrée à la honte, tu m'as condamnée à la mort. Leciel a dévoilé mon innocence; la honte n'est plus à craindre pour moi: mais, s'il faut vivre sous ton pouvoir, s'il faut retourner près de mon bourreau, mon choix est fait, que ce bûcher s'allume; je renonce au triste bienfait que je dois à des étrangers, Grenadins, qu'on me livre aux flammes, ou qu'on m'arrache à ce tyran.

Elle dit, et de toutes parts on crie à la fois qu'elle est libre, que les nœuds

de son hymen sont rompus. Les juges, les imans, s'avancent; ils déclarent à Boabdil que Zoraïde, arrachée au supplice, n'en est pas moins morte pour son époux. Ce monstre garde le silence: il n'ose irriter ses sujets; il craint de braver ces loix qui si souvent ont voilé ses crimes. Forcé pour la premiere fois de mettre un frein à sa colere, il va cacher dans l'Alhambra son dépit, et non ses remords.

Zoraïde, qui le connoît, veut sortir de Grenade à l'heure même. Almanzor lui donne son char; Almanzor et les Alabez l'accompagnent jusques à Carthame, ville où s'étoient réfugiés les malheureux freres d'Abenhamet. Après l'avoir confiée à leurs soins, Almanzor se hâta de nous rejoindre, et nous apprit que les Espagnols n'étoient qu'à deux milles de nos remparts.

Les Alabez, les Almorades, oubliant

## 94 GONZALVE DE CORDOUE.

leurs ressentiments, se réunissent aux Zégris: toutes les tribus réconciliées viennent jurer à Boabdil de mourir pour la patrie. Mon frere, nommé général, prépare la plus terrible défense. Le vénérable Mulei, ne songeant qu'au salut de l'empire, court embrasser les genoux de son fils, le supplie de réparer l'injustice faite aux Abencerrages, en les rappelant dans nos murs.

Boabdil y consent par crainte: des ambassadeurs sont nommés pour porter à la tribu vaillante les excuses, les présents du roi, pour les inviter à vénir reprendre leurs biens, leurs places et leur rang. Mon pere veut être hi-même le chef de ces ambassadeurs. Il part; il arrive à Carthame, assemble la noble famille, qui fait éclater, à son aspect; des transports de joie et d'amour. Mui lei descend pour Boabdil jusqu'aux prieres les plus soumises; il plaint le triste sort des rois tonjours entourés

de trompeurs, excuse la jeunesse de son fils, parle du danger dont sont menacées la religion, les loix, la patrie, et déploie en faveur d'un ingrat cette éloquence de l'ame, le seul art que se permette la vertu.

Dès qu'il a fini son discours, Zéir, nouveau chef des Abencerrages, va prendre l'avis de ses freres, et se charge de répondre en leur nom.

Roi de Grenade, dit-il, car c'est toi seul que nous reconnoissons pour roi, tu viens de recevoir de nous la preuve de respect la plus sensible, la seule difficile à nos cœurs; nous t'avons écouté jusqu'au bout. Ecoute-nous à ton tour. Nous sommes prêts à mourir pour la religion et pour toi: mais, s'il étoit un Abencerrage assez indigne, assez lâche pour pardonner à Boabdil, nous l'immolerions à l'instant. Boabdil... Grand Dieu! ce seul nom nous fait frémir de fureur. Mulei, ne

## 96 GONZALVE DE CORDOUE.

le prononce plus : gardes toi de nous rappeler que tu fus assez malheureux pour donner la vie à ce monstre.

Mais les tyrans passent, et la patrie reste. Cette patrie est en danger; nous périrons pour la défendre. Carthame nous appartient: nous saurons conserver cette place imprenable; nous y vivrons indépendants, et souvent nous en sortirons pour aller combattre sous vos murailles, pour aller prodiguer notre sang à la défense de nos assassins. N'en demande pas plus, Mulei; jamais les Abencerrages ne rentreront dans Grenade, tant que l'air qu'on y respire sera souillé par Boabdil.

Ainsi parle Zéir. Ses freres applaudissent, et repoussent avec horreur les présents qu'on leur apportoit : ils ordonnent aux ambassadeurs de sortir aussitôt de leur ville. Mulei, qu'ils veulent retenir, résiste à leurs tendres instances, et vient porter au roi cou-

pable la réponse de la fiere tribu. Je m'informai de Zoraïde: j'appris avec inquiétude qu'elle n'étoit plus dans Carthame; que, suivie de la seule Inès, elle aveit disparu depuis peu de jours.

Je la plaignis, je lui donnai des larmes. Hélas! c'étoit sur moi-même que

bientet je devois pleurer. Boabdil avoit des long-temps envoyé dans toute l'Afrique solliciter des secours. Les tribus errantes des Beroberes, peuples pasteurs du pied de l'Atlas, firent partir sin mille cavallers conduits par le jeune Ismaël et par son épouse Zora; complé heureux autant qu'aimable, dont les mours douces et pures, la tendresse, la touchante union, devroient servir d'exemple à tous les mortels. Ils furent suivis du rince Alemar, dela fameux dans l'Ethiopic par sa force; par savilleur, et qui, suivi de dix mille noirs, account défendre nos murs. Boabdil le recut comme son dieu tutélaire, lui prodigua les serments, les caresses; et la conformité de leurs caracteres les unit bientôt d'une étroite amitié.

Je fus a sez infortunée pour plaire au féroce Alamar. Incapable de ce respect tendre, de cette délicate timidité, qui rendent contagieux l'amour, le téméraire Africain osa me déclarer ses vœux. Alamar n'étoit pas né pour qu'on lui pardonnat cette audace: ses yeux ardents et farouches, sa taille de géant, son visage noirci, ne pouvoient inspirer que l'effroi. Je frissonnois en l'écoutant; et sa sanguinaire valeur, son mépris du ciel et des hommes, avoient fait naître pour lui dans mon ame une insurmontable aversion. Je lui répondis avec la fierté qui convenoit à ma naissance, sur-tout à mes sentiments; mais je pris soin de ne pas offenser l'allié de ma patrie, l'ami redoutable de Boabdil.

Ce fut alors que la reine Isabelle, après avoir réuni son armée à celle de Ferdinand, vint établir son camp devant nos murailles, et nous fit annoncer par ses hérauts qu'elle avoit juré de périr ou de s'emparer de Grenade. Boabdil, pour toute réponse, envoya le prince africain attaquer le camp espagnol. Alamar porta la terreur jusques aux tentes de la reine, renversa tous les guerriers qui tenterent de l'arrêter, fit un massacre affreux des chrétiens, et revint, couvert de gloire, demander à Boabdil de lui donner ma main pour prix de ses travaux. Boabdil y consent avec joie: lui-même conduit l'Africain dans le palais de mon pere, déclare au malheureux Mulei qu'il a disposé de sa fille, et m'annonce que le lendemain je serail épouse du prince Alamar.

Mon pere sans autorité ne pouvoit pas me défendre; Almanzor étoit 100 GONZALVE DE COADQUE.

dans les Alpuxares, occupé de chercher des soldats. Sans appui, sans secours que mes larmes, inutiles avec mes tyrans, je n'espéraique dans mon courage; le désespoir me fit tout oser.

J'allai trouver la jeune Zora, cette vaillante amazone venue avec les Béréberes à la défense de notre patrie. Dès les premiers jours de son arrivée, je m'étois senti pour Zora ce penchant involontaire que nous commande la vertu. Elle connoissoit et plaignoit mes malheurs: elle haïssoit Alamer. Je n'hésitai pas à me confier à son zele; ie luidemandai son secours. L'aimable étrangere prépara ma fuite, me donna pour m'accompagner trente de ses braves Numides, leur fit jurer de me défendre, de plutôt mourir que de m'abandonner; et, sare de leur fidélité, Zora m'ouvrit, dans les ténebres. la porte qu'elle gardoit. Je m'échappai de Grenade, entourée de mon escorte,

ne sachant encore où porter mes pas. La ville des Abencerrages étoit la retraite la plus sure: mais leur chef Zéiz. et deux de ses freres avoient soupiré pour moi; ce n'étoit pas à des amants, même vertueux, que je voulois confier ma vie. Je pensai qu'auprès de Malaga, dans le palais solitaire que mon pere Mulei-Hassem m'avoit autrefois donné, je pourrois cacher ma vie aux recherches d'Alamar, je pourrois instruire mon frere de la violence qu'on faisoit à mon cœur. Je prends aussitôt cette route, suivie de mes cavaliers, ne marchant que la nuit de peur d'être surprise, et priant le ciel de me dérober aux poursuites de mon ennemi.

Mes prieres furent vaines. J'avois à peine atteint le rivage des mers, que je me vois environnée par un escadron d'Alamar. Mes courageux Béréberes résistent et me défendent: mais, accablés par le nombre, ils sont égorgés ou

#### 102 GONZALVE DE CORDOUE.

mis dans les fers. Le chef de ces horribles noirs me saisit, m'enleve mourante, me porte dans un navire qui l'attendoit non loin du bord. Il y monte avec ses captifs, et m'annonce alors que son maître, voulant s'assurer son épouse, me faisoit conduire dans ses états.

Mes malheurs étoient à leur comble. La mort seule pouvoit m'arracher au sort affreux qui m'attendoit: je voulus la chercher dans les flots, pendant la tempête que nous essuyames; mes gardes m'attacherent au mât du navire. Vous savez le reste, seigneur; votre courage plus qu'humain m'a sauvée de ces barbares: mais mon malheur nous a ramenés dans les états de Boabdil. Je tremble des périls qui me menacent encore; cependant j'éprouve une douceur secrete en songeant que vous me défendez.

Ainsi finit le récit de la belle Zu-

léma. Gonzalve, charmédel entendre, ne peut exprimer ses transports: agité de mille pensées, il livre son ame à l'espoir, à la tristesse, à la crainte; et Zuléma le laisse en proie à ces sentiments divers.

FIN DU QUATRIEME LIVRE.

### SOMMAIRE

# DU LIVRE CINQUIEME.

Impression que fait sur Gonzalve le récit de Zuléma. Situation des deux amants. Les blessures de Gonzalve le retiennent. Le siege de Grenade se continue. Préparatifs de Ferdinand. Isabelle occupe l'armée par des jeux. Combat de taureaux. Fêtes espagnoles. Soins vigilants d'Almanzor. Songe et terreur de Moraïme. Almanzor part avec Alamar pour aller surprendre les chrétiens pendant la nuit. Attaque et incendie du camp d'Isabelle. Exploits d'Alamar et d'Almanzor. Mort du prince de Portugal: désespoir de son épouse. Almanzor ne veut point rentrer dans Grenade: il fait camper les Maures sur le champ de victoire. Effroi des Espagnols, Discours religieux d'Isabelle: elle ranime ses troupes. Lara les établit dans des retranchements.

# LIVRE CINQUIEME.

Jeunes cours qui savez aimer, vous n'avez pas oublié ce jour où l'objet de votre tendresse vous fit palpiter pour la premiere fois. Il vous souvient que le doux plaisir, le délicieux sentiment dont vous étiez enivres étoit troublé par la crainte qu'un heureux rival ne vous est prévenus, que celle à qui vous vouliez plaire ne fût enchaînée par d'autres liens : elle étoit si belle, elle annonçoit tant de vertus, qu'il vous sembloit impossible qu'un seul mortel eat pu la voir et ne pas brûler pour elle. Avant: d'oser lui déclarer ce que votre trouble avoit déja dit, vous vous efforciez, en tremblant, de pénétrer son secret; vous vous alarmiez d'une parole, vous interprétiez un regard; et, lorsqu'après mille détours, après cent questions éludées, vous parvintes

14

à vous assurer que son ame libre et paisible étoit encore à conquérir, que vous pouviez prétendre au bonheur, à la félicité suprême d'y faire naître le premier amour.... ah! jeune amant, rappellestoi oe que tu sentis, et donne tous les jours qui te restent pour jouir encore d'un semblable instant.

L'heuteux Gonzalve en jouissoit. Depuis que la princesse mance a parlé de son aversion pour le féroce Mamar, depuis qu'en racontant sa vie elle a fait entendre au héros qu'ellen a point connull'amour, Gonzalve psoit ouvrir son ame à l'espoir; Gonzalve, sana cesse occupé de ce récit, l'avoit tou-jours présent à sa pensée: dans le sillence des nufts, il voyoit, il écoutoit Zuléma. La seule idée de set Africain osantaspirer à lui plaire venoit allumer sa fureur: il brûloit d'être devant Grenade, de voir, de joindre ce fameux guerrier, de le vaincre, de le punit de

son audace criminelle. Son cœur étonné connoissoit la haine; et sa colere contre Alamar lui faisoit presque souhaiter de quitter bientôt l'objet de ses vœux.

D'autres pensées plus douces, mais non moins tendres, occupoient la jeune princesse. Sûre de l'amour de cet étranger sans s'être permis de le desirer, déeidée à lui consacrer sa vie sans s'être avoné qu'elle l'aimoit, elle formoit le dessein de retourner avec lui près de son pere : il lui sembloit que sous sa garde elle n'avoit plus rien à redouter. Mulei, Almanzor, Boabdil, Alamar kui-même, tout le peuple maure, devoient respecter ou craindre ce héros; sa valeur, qu'elle connoissoit, pouvoit délivrez Grenade; et la fille de Mulei-Hassem étoit la seule récompense digne d'être offerte à tant de vertus.

Telles étoient les chimeres dont se repaissoit Zuléma. Mais les blessures

de Gonzalve doivent le retenir longtemps: la princesse dépêche en secret un esclave à Mulei-Hassem pour l'instruire des lieux qu'elle habite. En attendant le retour de cet envoyé fidele, elle se croit obligée d'employer tous ses moments à s'occuper de son libérateur: toujours près de lui, sans cesse attentive aux progrès de sa guérison, elle le veille, le garde, et charme par son entretien une solitude chere à tous deux.

Tandis que le temps nécessaire pour rendre à Gonzalve ses forces s'écoule dans des soins si doux, l'armée espagnole devant Grenade se plaint de l'absence de son héros: humiliée par les exploits d'Alamar, elle brûle de se venger. Les jeunes chefs, Gusman, Cortez, le prince de Portugal, les soldats, les capitaines, demandent à grands crisl'assaut. Ferdinand s'oppose à leurs vœux; Ferdinand n'est pas prêt encore. Grenade, environnée de mille tours,

trop vaste pour être bloquée, communique par l'orient aux Alpuxares, et trouve dans ces montagnes des vivres et des soldats. Carthame (1), du côté du midi, bâtie sur des rocs inaccessibles, gardée par les Abencerrages, inquiete les Espagnols. Un peuple immense et belliqueux, des alliés nombreux et vaillants, défendent la ville assiégée; et le fougueux courage d'Alamar, la tranquille valeur d'Almanzor, préparent une résistance dont le temps seul peut triompher.

Le roi d'Aragon, formé par son pere dans ses longues guerres contre les François, envoie des détachements dans les Alpuxares surprendre, enlever les convois; il s'empare du courant des sleuves; il veut que la famine com-

<sup>(</sup>i) Cette ville de Carthame n'est point celle située au midi d'Antequerre, près de Malaga; c'est une autre Carthame plus voisine de Grenade et peu éloignée de Loxa.

batte pour lui. Sa prévoyance va plus loin: instruit déja dans cet art affreux qui met le tonnerre dans la main des hommes, qui rend désormais inutiles l'adresse et la force guerrieres', Ferdinand creuse d'étroits souterrains, qu'il conduit sous les murs de Grenade; là, le salpêtre, le soufre, doivent s'enflammer tout-à-coup, éclater avec fracas, faire voler les tours dans les airs, et livrer aux assaillants une entrée large et facile. Tous les apprêts, toutes les machines qu'inventa le démon de la guerre, sont employés par Ferdinand: mais, pour assurer leur succès, il est forcé d'en suspendre l'usage. Aguilar loue sa prudence, le vieux Tellez approuve ses lenteurs, et l'intrépide Lara semble dire par son silence qu'on ne peut vaincre sans son ami.

Pendant cette longue inaction, capable de décourager l'armée, Isabelle, par des jeux guerriers, cherche à distraire l'ardente jeunesse que son époux sevre des combats. Cette grande reine connoît dès long temps combien la présence de l'objet qu'il aime augmente la valeur d'un Espagnol; elle sait que ¿ chez sa nation, l'amour, le brûlant amour, est le plus fort aiguillon de la gloire: elle a voulu que sa cour la suivit. Les plus belles des Castillanes sont amprès d'elle dans son camp: Blanche de Médina Céli . Eléonor de la Cerda. Séraphine de Mendoze, Léocadie de Fernand Nugnès, une foule d'autres beautés, dont chacune est l'idole d'un héros, environnent sans cesse la reine et s'effacent mutuellement. Mais toutes sont éclipsées par la princesse de Portugal: fille d'Isabelle (1), glorieuse

<sup>(1)</sup> L'infante Isabelle, fille ainée de la reine Isabelle, avoit épousé Alphonse, fils du roi de Portugal. Elle devint veuve peu de temps après son mariage.

de porter ce nom, elle en est digne par ses charmes, plus encore par ses vertus. Adorée de l'heureux Alphonse, qui vient de recevoir sa foi, la jeune et tendre princesse n'est occupée que de retenir la valeur imprudente de son époux. Jaloux de la renommée de ce fameux Almanzor, l'honneur, le soutien de Grenade, Alphonse témoigne hautement son desir de s'éprouver contre lui. Sa tremblante épouse n'ose l'en détourner: mais un noir pressentiment fait en secret couler ses larmes, et le seul nom d'Almanzor lui cause un mortel effroi.

cirque environné de nombreux gradins: c'est là que l'auguste reixe, habile dans cet art si doux de gagner les cœurs de son peuple en s'occupant de ses plaisirs, invite souvent ses guerriers au spectacle le plus chéri des Espagnols. Là, les jeunes chess sans

cuirasse, vêtus d'un simple habit de soie, armés seulement d'une lance. viennent, sur de rapides coursiers, attaquer et vaincre des taureaux sauvages. Des soldats à pied, plus légers encore, les cheveux enveloppés dans des réseaux, tiennent d'une main un voile de pourpre, de l'autre des fleches aiguës. Un alcade proclame la loi de no secourir aucun combattant, de ne leur laisser d'autres armes que la lance pour immoler, le voile de pourpre pour se désendre. Les rois, entourés de leur cour, président à ces jeux sanglants; et l'armée entiere, occupant les immenses amphithéâtres, témoigne, par des cris de joie, par des transports de plaisir et d'ivresse, quel est son amour effréné pour ces antiques combats.

Le signal se donne, la barrière s'oupre: le taureau s'élance au milieu du cirque. Mais, au bruit de mille fanfares, aux cris, à la vue des spectateurs,

il s'arrête inquiet et troublé: ses naseaux fument; ses regards brûlants. errent sur les amphithéâtres; il semble également en proie à la surprise, à la fureur. Tout-à-coup il se précipite sur un cavalier, qui le blesse et fuit rapidement à l'autre bout. Le taureau s'irrite, le poursuit de près, frappe à coups redoublés la terre, et fond sur le voile éclatant que lui présente un combattant à pied. L'adroit Espagnol, dans le même instant, évite à la fois sa rencontre, suspend à ses cornes le voile léger, et lui darde une fleche aiguë qui de nouveau fait couler son sang. Percé bientôt de toutes les lances, blessé de ces traits pénétrants dont le fer courbé reste dans la plaie, l'animal bondit dans l'arene, pousse d'horribles mugissements, s'agite en parcourant le cirque, secoue les fleches nombreuses enfoncées dans son large cou, fait voler ensemble les cailloux broyés, les lambeaux de pourpre sanglants, les flots d'écume rougie, et tombe enfin épuisé d'efforts, de colere et de douleur.

· Ce fut dans un de ces combats que le téméraire Cortez pensa terminer une vie destinée à de si grands exploits. Brûlant de se signaler aux yeux de la belle Mendoze, qui dès long-temps possede son cœur, Cortez, sur un andalous, blessoit et fuyoit un taureau furieux. Malgré le péril dont il est menacé, le jeune amant regarde toujours la beauté qui toujours l'occupe, lorsqu'il voit tomber dans l'arene la fleur d'oranger qui paroit son sein. Cortez se précipite à terre, court, se baisse; et le taureau vole; il va frapper l'imprudent Cortez... Un cri de Séraphine l'avertit : Cortez, sans quitter la fleur, dirige d'un ceil sur sa lance à l'épaule de l'animal, qu'il jette expirant sur and topics of le sable.

- Foutaliannée applaudit : Isabelle

veut couronner Cortez. Cortez refuse la couronne en montrant la sienr précieuse qu'il a pensé payer de sa vie : il la couvre de mille baisers, il la presse contre son cœur, brise sa lance, et quitte le cirque.

Ainsi s'écoulent les jours. Dès que la nuit amene les étoiles, mille flambeaux allumés et résléchis dans le crystal éclairent de toutes parts les superbes tentes de la reine. Là, tontes les beautés de la cour, éclatantes d'or et de pierreries, la tête nue, seulement parée de leurs cheveux longs et flottants, laissent au milieu d'elles un vaste espace où les hauthois mêles aux timbales appellent les jeunes héros Ils y paroissent en habits de fête, converts d'un riche et court manteau qu'une agraffe d'or releve avec grace; heur chapeau large et rabattu est surmonté de plumes rouges que rassens. ble un riceud de damants : leur chevedure tombe par boucles sur leur fraise éblouissante; et le léger duvet d'ébene qu'ils laissent croître au-dessus de leurs levres semble donner de nouveaux charmes à leur visage doux et guerrier.

Chacun d'eux présente la main à celle que son cœur présere. Les instruments donnent le aignal; et, dans une danse noble, mesurée, où la gravité n'ôte rien au plaisir, où la décence ajoute à la grace, les deux amants attirent tous les yeux en ne regardant qu'eux seuls (1). Bientôt des airs plus rapides donnent l'essor à leur légèreté: ils se mélent, se joignent, se quittent, reviennent précipitamment à la place qu'ils ont laissée, se fuient de notweau pour s'atteindre encore, et savent peindre dans leurs mouvements les transports, les tendres surprises, la douce langueur de l'amour (2).

<sup>(1)</sup> La sarabando. (2) Les seguidillas.

redoubler par son exemple le courage des soldats, revenoit chaque soir avec l'ombre trouver la solitaire Moraïme, la rassurer contre des périls qu'elle ne craignoit pas pour elle, et chercher dans ses embrassements cette récompense si pure que le chaste amour donne à la vertu.

Tandis qu'au fond de leur palais tous deux, en se tenant la main, reposent sur un lit de pourpre, Moraïme jette un cri terrible, et s'éveille baignée de pleurs: troublée, respirant à peine, elle se précipite, en poussant des sanglots, dans les bras d'Almanzor surpris; elle le presse contre son cœur; elle l'inonde de ses larmes.

Chere épouse, lui dit le héros, d'en vient cette terreur soudaine? Qui pent te causer tant d'effroi? Je suidici, ma tendre Moraïme; c'est contre mon sein que ton sein palpite; c'est ton Almanzon qui te parle, qui te rassure, qui te défend.

Ah! mon bien aime, répond-elle; quel horrible songe vient de m'effrayer! J'ai vu. .... Mes sens m'abandonnent; ma voix expirante ne peut achever..... J'errois dans cette vaste plaine qui nous sépare de nos ennemis; les deux armées étoient en présence; nos Maures bordoient les remparts..... Je t'ai vu, brillant de lumiere, resplendissant des feux de l'acier, t'avancer seul, défier Gonzalve, et combattre ce Castillan. Je t'ai vu vainqueur, mais couvert d'un crêpe qui t'enveloppoit de ses noirs replis. Nul mortel n'osoit t'approcher. Je cours, je vole à ta rencontre, je veux te serrer dans mes foibles bras.... le crèpe s'étend sur ma tête: nous tombons tous deux dans un lac de sang.....

O mon époux, ô mon ami, je connois trop bien ta grande ame pour chercher à l'intimider: mais je te demande, mais je te supplie de te souve-

nir que dans l'univers Moraïme n'a que toi seul. Ma famille est presque détruite; mon pere et mes freres sont tombés sous les coups de Boabdil; ma mere est morte de douleur; ce qui reste des Abencerrages est exilé de Grenade: j'ai tout supporté, j'ai vécu; le ciel me laissoit Almanzor. C'est sur toi que j'ai réuni toutes les affections que j'avois perdues: c'est toi que mon cœur a fait hériter de tous les sentiments qu'il comput jamais. Voudrois-tu me ravir. hélas! le seul bien que le sort m'ait laissé? Voudrois tu, plus barbare que lui, condamner ta Moraime....? Elle en mourroit à l'instant même: elle expireroit d'un supplice affreux. Prends pitié de moi, trop vaillant héros; promets de rester derriere nos murailles. de te borner à défendre ces tours qui n'ont d'appui que ton bras; june de ne jamais quitter ton épouse, ta Moraime, pour aller prodiguer tes

jours, dans cette plaine fatale, à la défense d'un roi perfide qui déteste tes nobles vertus, qui te livrera peut-être aux bourreaux quand tu auras sauvé son empire.

Moraime, répond Almanzor en répandant quelques larmes, tu m'es plus chere que la vie; mais mon devoir m'est plus cher que toi. Je sais quel est Boabdil, et tu n'ignores pus toi-même que j'ai toujours un moyen terrible de me soustraire à ses fureurs. Ce n'est pas pour ce monstre que je combats; c'est pour ma religion, c'est pour ma patrie, c'est pour laisser sur ma tombe an aom qui spit à ma veuve un héritage de respect. O ma digne et fidele épouse, me tente pas d'affoiblir ma vertu: c'est toi qui la fis mattre dans mon ame; c'est toi qui la nourris de tes saints exemples, qui l'embellis de tes purs attraits. Pour pouvoir cessor de l'amer, il faudroit ne plus te chéire.

Mais rassurestoi, Moraïme: je ne médite point de quitter nos remparts; l'intérêt du Maure me le défend. Je reste avec toi, mon amie, avec celle dont un seul regard, un seul mot, un tendre sourire me récompensent de tous mes travaux. Essuie tes pleurs; le dieu des combats va peut-être finir nos miseres; peut-être mes heureux efforts dans peu nous obtiendront la paix. Eh! quelle gloire, quel bonheur, si ce peuple, sauvé par mes soins, disoit en te voyant passer: Voilà l'épouse, voilà l'amante de notre libérateur!

En prononçant ces mots, il l'embrasse, la rassure, lui promet encore de ne point sortir des murailles. Moraïme se fait répéter ces consolantes paroles: elle croit, elle a toujours cru tout ce que lui dit Almanzor. Mais son effroi ne peut se calmer, mais ses larmes ne tarissent point; quand tout-àcoup le son des trompettes retentit près de leur palais. Almanzor étonné se leve; il écoute: le bruit des armes se mêle à celui des coursiers. Le héros s'élance à son glaive, couvre sa tête d'un large turban, revêt à la hâte sa forte cuirasse, et, sans vouloir entendre Moraïme, il court s'informer luimême de la cause de ce mouvement.

A peine arrivé sur la place, il voit, au milieu des slambeaux, à la tête des noirs Africains, Alamar, le sier Alamar, monté sur un coursier de Suz, couvert d'une peau de serpent dont les écailles impénétrables le garantissent presque tout entier, dont la tête sanglante et hideuse se replie autour de son turban verd.

Prince de Grenade, lui dit le barbare, tu dors, et moi je vais combattre; tu reposes près de ton épouse, et moi je vais porter le feu dans les tentes de Ferdinand: j'en ai l'ordre de Boabdil. Je cours, avec mes seuls guerriers, attaquer ces fiers Espagnols qui, nous croyant trop lâches pour les surprendre, attendent, au milieu des fêtes, que la famine nous rende captifs; Je vais troubler ces fêtes superbes; je vais incader de sang ces pavillons séjour des plaisirs. Almanzor ose-t-il me suivre?

Il dit. Le héros le regarde avec un sourire amer : Sois tranquille, lui rés pond-il, Almanzor te devancera.

Son ordre appelle aussitôt les Zégris et les Alabez. Il demande un de ses coursiers, s'arme de sa pesante masse; s'élance à côté d'Alamar, semblable au dieu des batailles, fait défiler en silence les trois escadrons réunis, et sort par la porte d'Elvire.

Ils marchent, ils sont dans la plaine. Avant d'arriver aux premieres gardes, Almanzor convient, avec Afamar, de l'ordre qui doit s'observer: les Zégris, sous leur chef Maaz, se porterent au centre du camp, où les guerriers de Castille gardent leur reine Isabelle; la genche, défendue par le vieux Tellez et par les chevaliers de Calatrave, sera surprise par les Africains commandés par Alamar; Almanzor et ses fideles Alabez feront leur attaque à la droite, où s'est placé le roi Ferdinand au milieu des Aragonois.

On obéit, on se sépare: on avance d'un pas égal, rapide, mais sans tumulte. Les ténebres favorisent les Maures; la sécurité de leurs ennemis semble assurer leur succès. Les premieres gardes sont immolées; les secondes ont le même sort. On arrive aux retranchements, et les coursiers d'Afrique les ont franchis. Alors la troupe d'Alamar jette des cris épouvantables, celle d'Almanzor lui répond; les Zégris au centre répetent ces clameurs. Au même instant, et des trois côtés, le camp est inondé de Maures.

Semblables aux lions gétules qui rencontrent dans le désert un troupeau de chevreuils timides, ils se jettent sur les Espagnols, attaquent, poursuivent, égorgent ceux qui fuient, ceux qui résistent, entassent les corps expirants, et craignent que leurs bras lassés ne puissent servir leur fureur.

Alamar, ivre de sang, seul, et déja loin des siens, dans le tumulte, dans les ténebres, parcourt le quartier de Tellez, brisant, immolant au hasard tout ce qui vient s'offrir à sa rage. Le vieux Tellez, au premier bruit, a fait sonner la trompette: le glaive à la main, sans bouclier, sans casque, précédé de quelques flambeaux, il court, il appelle ses chevaliers. Alamar l'entend, vole à lui, renverse ceux qui l'environnent, saisit le vieillard par ses cheveux blancs qu'ont épargnés plus de cent combats, frappe, et d'un coup de cimeterre enleve cette tête véné-

rable respectée depuis si long-temps. Sans s'arrêter, l'Africain s'élance vers l'escadron de Calatrave, qui, se rassemble, se forme en désordre pour se rendre à la voix de Tellez. Alamar arrive comme la foudre: Voici votre chef, crie-t-il; je vous le rends sans rançon. Il leur jette alors la tête sanglante, se précipite dans cet escadron, le dissipe, le met en fuite, et couvre la terre de morts.

Pendant ce temps, le brave Almanzor répand la terreur au quartier du roi. Les Aragonois, surpris, accablés, périssent ou se dispersent. Leurs chefs Aranda, Montalvan, veulent en vain rallier les fuyards: ils tombent sous les Alabez, qui, fermes, serrés dans leurs rangs, semblables à la mer en courroux lorsqu'elle envahit ses rivages, s'avancent, détruisent, renversent tout ce qui tente de les arrêter.

Almanzor dirige leur course sans trouble comme sans fureur: il dédaigne de frapper des vaincus; il s'occupe du fruit de la victoire plus que du carnage qui doit l'acheter. Déjà ses ordres sont donnés; déja les flambeaux s'allument. Les tentes sont embrasées; des torrents de fumée épaisse s'élevent à gros bouillons, et vomissent une longue slamme qui s'accroît en ondoyant. Alamar et ses Africains l'apperchivent à l'aile gauche : aussitôt les feux se répandent dans le quartier de Tellez. Les pavillons tombent; l'incendie éclate; et les deux flammes, s'élevant ensemble, menacent de se joindre dans peu de moments. - Her still

Ferdinand, à demi nu, armé seulement d'une épée, avoit, à la premiere alarme, précipité ses pas vers Isabelle. Là s'étoient rassemblés outour de la reine le prince de Portugal, Lara, Cortez, Aguilar, tous les héros de Castille. Là, les redoutables Zégris avoient trois fois été repoussés; et leur chef Maaz, poursuivi par Lara, cédoit en frémissant la victoire. L'auguste Isabelle, craignant pour le roi, couroit elle-même à son secours, lorsque ce monarque, tremblant pour elle, arrive auprès de son épouse. Rassuré par sa présence, Ferdinand veut achever de s'armer pour aller combattre Almanzor.

Mais, à ce nom, au bruit de ses exploits, à la vne du vaste incendie qui déja répand une herrible clarté, le prince de Portugal Alphonse, l'impétueux Alphonse, s'élance comme un jeune faon qui va chercher la fleche mortelle. Guidé par les cris de terreur, il vôle à travers les flammes, arrive, joint Almanzor, et lui porte un coup de salance; elle se brise sur la cuirasse du Grenadin.

Almanzor ébranlé s'arrête, tourne vers le Portugais des yeux brûlants de courroux. Il va le frapper de sa masse; il le voit à pied, suivi de peu des siens: alors sa générosité l'emporte sur sa colere; Almanzor quitte son coursier, tire son sabre, et s'avance vers Alphonse, qui l'attend le fer à la main.

Ils s'approchent, ils s'attaquent: leurs glaives croisés font jaillir du feu; leurs armes résistent aux coups redoublés. Almanzor reçoit dans le bras une blessure profonde qui vient encore déchirer son flanc. Alphonse jette un cri de joie: mais, également fort des deux mains, Almanzor saisit de la gauche son redoutable cimeterre, et, pressant de plus près son ennemi surpris, d'un revers il fend la poitrine de l'intrépide Portugais. Alphonse tombe, et mord la terre: il fait d'inu-

tiles efforts pour menacer son vainqueur; il perd à l'instant la voix et la vie.

O malheureuse Isabelle, épouse, amante infortunée du héros qui vient d'expirer, on t'apprenoit dans ce moment que le téméraire Alphonse étoit aux mains avec Almanzor. Malgré les cris de la reine, malgré les prieres de Ferdinand, la jeune Isabelle, pâle, échevelée, court, vole à travers les flammes, appelant Alphonse, Alphonse..... Elle arrive, et voit son époux dépouillé déja de son casque, tournant ses yeux à demi fermés vers Almanzor, qui s'éloignoit.

précipitant sur son corps, cher Alphonse, attends ton épouse; sa douleur va la joindre à toi. Le voilà donc de doux hyménée qui devoit nous assurer une si longue suite de beaux

jours! les voilà ces fortunés liens qui nous unissoient à jamais! Alphonse, mon cher Alphonse, l'amour d'Isabelle ne t'a pas suffi : hélas! je ne méritois pas devivre long-temps ton épouse; le sort barbare ne l'a pas voulu; du moins il ne pourra nous séparer.

A ces mots elle se releve, le désespoir dans les yeux, saisit le glaive d'Alphonse, et va le plonger dans son sein, lorsque la reine avec Ferdinand parviennent enfin à s'emparer d'elle. On veut l'arracher de ce lieu funeste; elle échappe à tous les efforts, méconnoît la voix de sa mere, repousse ses caresses tendres, retourne se jeter sur le corps d'Alphonse, et s'y enchaîne de ses foibles bras.

Almanzor, qui la voit de loin dita lueur des flammes dévorantes, ne peut retenir ses pleurs: Malheureux! dit-it, qu'ai-je fait! C'est une veuve désolée dont mon bras immola l'époux; c'est une amante au désespoir dont j'ai causé l'éternel malheur! Ah! Moraïme.... Moraïme.... peut-être bientôt.... Ses larmes edoublent:mais, éloignant ces tristes pensées, et prononçant le nom de sa patrie, il poursuit sa course rapide, prolonge, augmente l'incendie, et rejoint enfin Alamar, qui; rouge de sang, lassé de carnage, venoit au devant de lui sur des monceaux de cadavres.

Les deux héros se félicitent, concertent ensemble de nouveaux desseins. Ils voient, à la clarté des feux, un bataillon hérissé de dards, formé loin des ruines du camp. Ce bataillon, composé des vieilles bandes castillanes, trois fois vainqueur des Zégris que Maaz rallioit au loin, présente une forêt de lances inaccessible des quetre côtés. Au milieu, la reine Isa-

belle, assise sur un bouclier, soutenue par Ferdinand, tient dans ses bras sa fille mourante, la serre contre son sein, la couvre de baisers, de larmes, et cherche à rappeler du moins à cette veuve inconsolable qu'il lui reste encore une mere.

Autour d'elle sont Aguilar, Cortez, Gusman et Lara, les chefs, les héros de l'armée, attendris de ce spectacle, indignés contre la fortune, versant à la fois des pleurs de colere et de compassion. Ils brûlent d'attaquer le Maure; ils ne peuvent quitter cette enceinte, dernier refuge de leurs rois, dernier asyle de leurs drapeaux: ils frémissent de honte, de rage, se précipitent audelà des rangs pour aller chercher Almanzor, et, rappelés par le monarque, reviennent à regret à sa voix.

Ainsi l'animal courageux né dans les rocs des Pyrénées pour la défense des troupeaux, attaché par de fortes chaînes à la porte d'une bergerie, et qui voit de loin des loups ravissants, gronde, se hérisse, menace, remplit l'air de hurlements affreux, mord sa chaîne qu'il a tendue de tout son poids, de tout son effort, et fait retentir le bruit de ses dents qu'il aiguise sur elles mêmes.

Calme au sein de la victoire, comptant pour rien ses succès tant que Grenade n'est pas délivrée, Almanzor propose de se réunir pour porter les derniers coups à cette redoutable phalange, et terminer la guerre en la détruisant. Mais les forces du grand Almanzor ne peuvent servir son courage; le sang qui coule en abondance de sa douloureuse blessure, ses souffrances, qu'il dissimule et qu'a redoublées un instant de repos, ne permettent pas à ce vaillant prince de revoler aux com-

bats. Les Alabez, dont il est adoré tremblant pour ses jours précieux, refusent à haute voix de le suivre. Les Africains, Alamar lui-même; satisfaits des exploits de la nuit, demandent à retourner à Grenade. Le héros pensif les écoute : il médite un nouveau projet qui lui conservera son avantage; qui doit redoubler la consternation de ses ennemis vaincus. Il sait combien à la guerre il est important d'inspirer l'effroi, combien souvent un pompeux appareil en impose plus que la victoire même: il appelle le fier Alamar, rassemble autour de lui ses capitaines; et prenant sur eux ce noble ascendant que leur conscience donne aux grands honimes:

Eh bien! leur dit-il, je cede; Almanzor consent au repos: mais vous ne consentirez pas à perdre le fruit de tant de succès, à regagner en fugitifs

des remparts menacés encore. Amis, jurons de n'y rentrer qu'après avoir chassé ces barbares, qu'après avoir exterminé ce qui reste de nos ennemis. Dressons nos tentes à oette place: que l'armée entiere s'y rende. Opposons le camp des vainqueurs au camp que nous avons détruit; et que l'Espagnol, assiégé par nous, éprouve à son tour les sléaux que trop long temps il nous sit sonffrir.

Alamar approuve un si grand dessein.
Ce prince part aussitot pour aller chencher le roi Boabdil, pour amener avec ce monarque les troupes, les secours nécessaires. Il vole, arrive à l'Alhambra, répand l'heureusa nouvelle; et le peuple, les citoyens, font éclater leur bruyante joie. Les portes de la ville a'ouvrent; Boabdil, suivi d'Alamar, sort à la tête de ses bataillons. La cam-

pagne est couverte de Maures, de coursiers trainant dans des chars des armes, des toiles, des vivres. L'armée environne Almanzor, l'appelle son dieu tutélaire, son héros, son libérateur. Le roi lui-même confirme ces noms. Dans l'espace déja circonscrit mille et mille tentes se dressent. Un magnifique pavillon s'éleve au centre pour Boabdil; Almanzor et les Alabez se retirent à l'aile droite: Alamar avec ses guerriers va se placer à la gauche. L'armée est établie en peu d'heures. Des soldats frais et nombreux occupent les postes avancés; et six mille lances rangées devant le camp présentent les têtes sanglantes que les féroces Africains ont rapportées du combat.

Cependant les rayons du jour vienment découvrir ce spectacle, et présenter aux Castillans l'horrible image de tant de malheurs. Toutes leurs tentes sont consumées; les machines, les magasins, fument sous des monceaux de cendre; des milliers de cadavres épars nagent dans des ruisseaux de sang. Ici sont des infortunés palpitant encore sous des ruines; là des guerriers sans vètements ont reçu la mort endormis. Chaque soldat cherche des yeux le frere, l'ami, qui lui manque : sa pieuse douleur est trompée à l'aspect des troncs mutilés. Il voit de loin sur un fer brillant la tête de celui qu'il pleure; il la voit, détourne la vue en frissonment d'horreur et d'effroi.

regardent, n'osent rien résoudre: l'auguste Isabelle en pâlit. Les Castillans intimidés gardent un effrayant silence: la terreur est sur leurs visages; le désordre se met dans leurs rangs; ils tremblent, ils sont prêts à fuir. Mais Isa-

belle a su le prévoir: Isabelle, qui connoît les mœurs, le caractere de ses Espagnols, appelle aussitôt la religion au seçours de leur courage éteint. Accompagnée de deux saints pontifes, précédée de la grande croix, étendard sacré de l'armée, elle va parcourir les rangs:

Amis, dit-elle avec l'accent de la ferveur, de l'espérance, adorons la main qui nous frappe, cette main nous relevera. Le Dieu des armées est avec nous; pourroit il laisser la victoire à des ennemis qui l'outragent? Il veut éprouver ses soldats; il veut vous faire mériter la récompense qu'il vous destine. Ceux que vous pleurez en sont possesseurs: oui, ceux que moissonna le fer dans cette nuit désastreuse vous contemplent en ce moment du haut du ciel qu'ils habitent, et vous montrent la palme immortelle que les anges

ont mise en leurs mains. Ah! cessez, cessez, chrétiens, de donner des pleurs à leur cendre: ils n'ont pas besoin de vos larmes, et nous avons besoin de leurs secours. Invoquons les; tournons nos regards, avec respect, avec confiance, vers ces sanglantes dépouilles que vous semblez n'envisager qu'avec effroi. Ce sont les restes des martyrs; ce sont des reliques sacrées à qui nous devrons nos succès. Elles assurent la perte infaillible de ces barbares musulmans; elles attirent sur ces impies la colere de l'Éternel, qui ne laisse jamais sans vengeance les outrages faits à ses saints.

Les religieux Espagnols lui répondent par des sanglots: ils jurent de mourir pour leur Dieu aux pieds de leur reine adorée; ils invoquent le Tout-Puissant, bénissent le nom d'Isabelle, et, remplis d'un nouveau cou144 GONZALVE DE CORDOUE.
rage, veulent marcher contre l'en-

Ferdinand retient cette ardeur: mais il sait en profiter. La moitié des troupes reste sous les armes, tandis que l'autre est occupée à recueillir les blessés, à donner la sépulture aux morts. La reine leur prodigue les honneurs funebres. Lara trace pendant ce temps, au-delà du camp détruit, une large et vaste enceinte qu'il environne d'un fossé profond. Le jour se passe dans ces tristes soins. L'armée. épuisée de lassitude, ne quitte les armes que pour le travail: mais l'inébranlable constance, la soumission, la frugalité des Castillans, leur font tout supporter sans murmure. Ils se retirent avec la nuit au milieu des retranchements: une garde choisie veille à l'entrée. Les soldats, couchés pêle-mêle, la tête appuyée sur leurs boucliers, dorment

Bans quitter leurs lances, préts à combattre au moindre signal. Les chefs reposent auprès d'eux: mais les rois, palus à plaindre encore que leurs sujets infortunés, n'osent se livrer au some meil.

aryll embinonibme fively

## SOMMAIRE

# DU LIVRE SIXIEME.

Préré d'Isabelle. Elle assemble ses chess. Discours et projet de la reine. Elle exécute son grand dessein. Travaux des Espagnols. Convalescence de Gonzalve. Ses amours avec Zuléma. Arrivée de Mulei-Hassem et de trois Abencerrages. Nouvelle que l'un d'eux apporte. Zuléma est promise au vainqueur de Gonzalve. Entretien de la princesse et du héros: ils se révelent tous leurs secrets. Zuléma donne des armes à Gonzalve. Il part avec les Abencerrages. Il se découvre. Combat du héros contre les trois Maures. Il est vainqueur, et va rejoindre l'armée.

# LIVRE SIXIEME.

Ly no ben

iber an eremilyer KELIGION, quel est ton empire! Que de vertus te doivent les humains! Oh! qu'il est heureux le mortel qui. pénétré de tes vérités sublimes, trouve sams cesse dans ton sein un asyle contre le vice, un refuge contre de malheur! Tant/que l'inconstante fortune sourit à ses innocents desirs ! tent qu'il coule des jours sans nuage; tur sais les embellir encore : tu viens ajouter un nouveau plaisir au bien qu'iluttir à set semblables; tu donnes un charme de plus aux délices d'une bonne action: Ta sévérité même est un biomait: tu ne retranches du bonheur que ce qui pourroit le corrompre; tu he défends de chérir que ce qu'on rougiroit d'aimer. Si le sort accable au contraire une ame soumise à tes loix saintes. c'est alors sur tout, c'est alors qu'elle

trouve en toi son plus ferme appui. Sans prescrire l'insensibilité que la nature heureusement rend impossible, tu nous apprends à supporter les mans dont tu permets qu'on s'afflige; tu descends dans les cœurs déclinés pour calmer leurs douleurs cuisantes, pour leur présenter un dernier espoir; et tu n'éteins pas ce pur sentiment qui les fait souffrir et qui les fait vivre.

Lanoble et pieuse Isabelle ne trouve que dans sa religion la force de soute-nir ses peines. Accablée à la fois de la perte d'un gendre, du désespoir de sa fille et de malheur de ses armes, elle se réfugio dans le sein de son Dieu; co Dieu lui commande de penser à son peuple. Cette mere infortunée confin la venue d'Alphonse à Séraphine; à Léocadie, et les fait conduire à Jaën, Leocadie, et les fait conduire à Jaën, Leocadie aux Portugais de sa suite, qui partent à l'instant même pour le por-

zer à Bélem (1). Libre de ces soins, commandant à ses larmes, Isabelle rassemble autour d'elle son époux, ses principaux chefs, et leur adresse ce chiscours:

anjourd'hui de mon malheur, vous, à qui j'ai dù tant de triemphes, et que la fortune n'a trahis qu'une fois, vous voyez les tristes effets de l'attaque imprévue des infideles. Des milliers d'Espagnols sont tembés sous leurs coups; nous n'avons plus de magasins, plus de retraites, plus de magasins, plus de retraites, plus de machines: l'ennemi, fier de ses succès, repose sous de superbes tentes élevées devant ses murailles; et nous veillons, le glaive à la main, sur la cendre sanglante d'un camp détruit.

-1346

<sup>(1)</sup> Superbe monastere sur les bords du Tuge, où sont les sépultures des rois de Portugal.

Il faut choisir, braves Castillans, our d'une paix déshonorante qui couvre d'opprobre le nom chrétien, ou d'une héroïque constance qui nous en rende à jamais l'honneur. Eh! dans quel temps, juste ciel! songerions-nous à cette paix hontense à quand des trésors dès long-temps amassés m'épargnent la douleur des subsides, quand mon hymen avec Ferdinand double mes forces et mes soldats. Les Maures touchent à leur ruine, la discorde est dans leurs foyers. Un roi cauel et pusillanima chancelle sur le trêne qu'il usurpa; les Abencerrages ont abandonné de tyran perfide et féroce. La France est mon alliée; le Portugal : hélas! nous avoit confié son espoir : l'Afrique tremble à mon nom; mes flottes couvrentises mers; enfin Gonzalve est près d'arriver. Quelle époque plus favorable nous offrira jamais l'avenir pour rendra libre l'Espagne, pour la venger de huit

cue vous les douceurs d'une paix heureuse; je sais que le premier des biens est ce repos de la nation, si nécessaire aux travaux d'un bon roi : je veux l'assurer à mes descendants. Ils auront plus que moi, je l'espere, les talents, les nobles vertus, qui font fleurir les états; ils n'auront pas, comme moi, j'en suis sure, les dignes héros qui m'écoutent, et qui savent les conquérir.

tes: je vois toute l'étendue des malheurs que nous éprouvons. Mais naguere les musulmans étoient plus à plaindre encore. Leur désespoir les a sauvés. La vue de leurs pavillons a pensé décourager notre armée: amis, qu'une grande entreprise les décourage à leur tour. Ils n'ont dressé qu'un foible camp, je veux bâtir une ville. Je veux que de nouveaux remparts bravent les remparts de Grenade, et

qu'une vaste oité tout-à-coup élevée à leurs yeux leur annonce que désermais cette terre est notre patrie (1).

Elle dit. Les chefs étonnés demeurent dans le silence; Ferdinand luimême surpris n'ose applaudir à os hardi projet. Isabelle, avec l'éloquence du courage et de la raison, explique, développe ses grands desseins. Les carrières inépuisables, les immenses forêts dont Grenade est entourée, les sleuves qui serpentent dans la plaine, doivent fournir abondamment de quoi bâtir une cité. Cent mille bras occupés des travaux, sous la garde de vingt mille guerriers, auront bientôt environné de tours l'enceinte destinée à la ville. Derriere ces tours menacantes. les Espagnols pourront à loisir acheve. les demeures des citoyens. Maîtres des chemins de l'Andalousie, ils s'empare-

<sup>(1)</sup> Voyez le précis historique, 4° époque.

ront avec facilité de Grenade déja captive; et les Maures, après leur défaite, voisins d'une place forte peuplée de soldats vétérans, perdront à jamais l'espérance de secouerle joug des vainqueurs.

rendent à ces puissants motifs. Tous, en admirant Isabelle, veulent que la nouvelle cité porte le nom de l'auguste reine. Cet hommage me seroit cher, répond-elle avec modestie; mais il n'est pas assez mérité: c'est pour la foi que nous combattons; c'est pour accroître son empire que vont s'élever ces remparts: ils s'appelleront la Foi sainte; ce nom garantit leur durée.

Dès le lendemain on est occupé de remplir les vœux d'Isabelle. Elle-même choisit le terrain où, sous ses yeux, on trace les murs. De nombreux couriers volent en Castille, à Valence, en An-

dalousie: ils doivent envoyer des vivres, des ouvriers et des soldats. Le roi d'Aragon, par-tout retranché, ne redoute plus de nouvelle attaque. L'arnée se prépare aux travaux; et Lara jouit en secret de voir qu'une longue entreprise donnera le temps à Conzalve d'arriver pour être vainqueur.

Ce héros commençoit alors à reprendre la vie et les forces. Son visage
avoit retrouvé les graces de la jeunesses
et la paleur qui lui restoit devenoit un
charme de plus pour celle qui n'en
ignoroit pas la cause. Zuléma, toujours
avec lui, osoit souvent l'interroger aur
sa naissance, sur sa patrie, sur les enploits qu'il avoit faite sans doute; le héros se taisoit en baissant les yeux. La
princesse craignoit d'insister : mais ce
silence et le peu de lumières que lui
donnoit le captif Pédro venoient mèler
de quelque crainte le bonheur dont
elle se flattoit.

Plusieurs jours s'étoient écoulés. Chaque matin, l'aimable Zulema conduisoit Gonzalve à l'ombrage des myr tes et des orangers. Elle prétoit son bras an horse dans se marche encore chancelante; elle l'engageoit à s'asseoir au bord d'un limpide ruisseau qui traversoit la forêt : elle s'asséroit près de luis Là, tous les deux; enchantés du bonheur de se voir ensemble, prolongeolem ces doux entretiens, si chers, si précieux aux amants, où rien de ce quise dit n'est perdu pour l'un ou pour l'autre; où, lorsqu'on d'interrompt soi-meine, on n'en est pas moins entëndu; où l'on effecte de parler de tous les objets indifférents, sans cesser pourtant de purler du soul objet qui intéresse. La beauté du site, le calme de l'air, le parfum des fleurs tombant en festons sur leurs têtes, le murmure de l'onde rapide qui roule à leurs pieds

sur un sable d'or, le bourdonnement des abeilles voltigeant sur les iris dont le rivage est semé, tout ajoutoit de nouveaux charmes à la douce langueur qui les enivroit. Souvent des discours commencés étoient tout-à-coup suivis d'un silence Souventleurs yeux; baissés vers la terre, se rencontroient en se relevant, et se détournoient aussitôt Quelquefois une larme, un soupir échappés à Zuléma, faisoient hasarden à Gonzalve une question qui restoit sans réponse; et Gonzalve n'osoit s'en plaindre que par un nouveau soupir ( Toujours Zuléma portoit son téorbes et, lorsqu'elle craignoit de trop enten, dre ce dont elle étoit assez sûre elle proposoit au héros de lui chanter cetto antique romance si connue chez les Pair, Lynn and select sanitage of the T n unua el les l'ese le municipa 🕄 with objective

# LE ROCHER DES DEUX AMANTS.

#### ROMANCE,

Le beau Fernand, prisonnier d'un roimaure, Osoit aimer la fille du vainqueur; La belle Elziresest celle qu'il adore; Elzire sent pour lui la même ardeur; Filles de roi n'ont-elles pas un cœur?

Tous deux long temps ont gardé le silence; Mais en amour un regard est compris. Ceux de Fernand promettoient la constance, Et ceux d'Elzira en promettoient le prix: Seus se rien dire, ils s'étoient tout eppris.

carrying light them are a triangling of c

Un jour, hélas! ce couple trop sensible S'étoit rendu sur d'arides côteaux, Sous un rocher, près d'un abyme horrible Où deux torrents précipitent leurs édux! Pour des amants tous les déserts sont beaux.

Quand le roi maure, en secret informé,
Accourt sinvi d'une troupe cruelle;
Par ses soldats tout chemin est fermé:
Point de pardon, ce roi n'a point aimé.

Vens le sommet de la roche effrayante Les deux amants ont déja pris l'essor; Le roi les suit: Elzire palpitante Vole au torrent, se place sur le bord: Cœur bien épris n'a jamais craint la mort.

Anners, arrête, ou je suis ta victime, Dit-elle au roi, si tu fais un soul pas, Au même instant je tombe en cet abyme Avec l'époux que je tiens dans mes bras: Mourir ensemble est un si doux trépas!

Le roi se trouble, il s'arrête, il balance,
Mais un barbare, an soldat furicur,
Court yers Elzire.... O ciel delle s'élace;
L'onde engloutit ces amants malheureux:
Las libsont morts en s'embrassant tous deux (1)4

Gonzalve écoutoit, en pleurant, cette triste et touchante histoire. Mille

<sup>(1)</sup> L'aventure qui fait le sujet de cette romance est un fait véritable, célebre dans le pays. La roche d'où les deux amants se précipiterent s'appelle encore la Pena de los enamorados; et se trouve en quittant Loxa; dans le voisinage d'Archidona.

réflexions qu'elle faisoit paître oppressoient son sensible cœur. Cette différence de culte qui causa les malheurs de Fernand venoit s'offrir à son esprit comme un obstacle insurmontable à son amour, à ses desseins. Enseveli dans la réverie, les yeux fixés sur la princesse, il la contemploit, il ne parloit point; mais ses larmes, mais ses regards, se faisoient assez entendre. Zuléma, comme lui pensive, détournoit doucement la vue, et la rapportoit aussitôt sur lui. Elle avoit cessé de chanter, le héros l'écoutoit toujours. Embarrassée et satisfaite de l'émotion qu'elle avoit produite, elle cachoit d'une de ses mains la rougeur qui couvroit son visage; l'autre, errant sur le téorbe, en tiroit au hasard quelques sons. Ces sons plaintifs venoient ajouter à la tendre mélancolie, à la douce ivresse, qu'éprouvoient leurs sens: rien alors ne pouvoit égaler le charme,

l'attrait, les délices de ce mutuel silence, de ce recueillement de l'ame, dont le calme laissoit à tous deux la liberté de se pénétrer, de jouir de leurs sentiments, de les communiquer sans les dire, de les concentrer et de les répandre.

Ainsi se passoient les jours de Gonzalve et de Zuléma dans une suite de plaisirs doux et de félicités pures. Cependant ils se reprochoient de ne pas s'être confié tous leurs secrets. Gonzalve cachoit qu'il étoit Gonzalve; Zuléma n'osoit révéler un mystere non moins important : la crainte qu'avoit chacun d'eux de devenir pour l'autre un objet de haine retenoit ces aveux pénibles. Mais cette crainte étoit un supplice : le même jour, sans en convenir ensemble, ils résolurent de tout avouer.

Princesse, dit le héros des qu'il se vit seul avec elle, je vais sans doute perdre chere, que votre cœur daigna m'accorder. Il m'est plus affreux cependant de vous tromper que de vous déplaire: apprenez enfin ce que j'ai tenté de vous découvrir mille fois. Je n'en eus jamais le courage; il est prêt encore à m'abandonner, lorsque je songe que dans un instant vous me haïrez peut-être, vous bannirez de votre présence celui qui ne peut vivre sans vous, celui qui, dès le premier jour où ses yeux vous ont apperçue, sentit s'allumer dans sont ame....

Seigneur, interrompt Zuléma qui redoute l'aveu d'un amour qu'elle veut sentir, mais non pas entendre, je vous dois l'honneur et la vie; j'aime à penser que Grenade vous devra bientôt son salut. Tant de titres vous ont assuré cette vive reconnoissance qui, prescrite par la vertu, devient inséparable d'elle. Mon pere arrivera dans

peu: mon pere saura que sa fille fat sauvée par votre valeur. Son amitié, celle d'Almanzor seront le prix d'un si grand bienfait. Ah! plût au oiel que de tendres liens vous unissent à jamaie tous trois! C'est le desir le plus cher de mon ame; c'est le seul vœu qu'ellé puisse avouer.

Mais il est temps de vous instruire d'un secret que mon pere ignore, qu'Almanzor lui-même ne connut jamais. Je veux le confier à vous soul-Après m'avoir entendue, peut-être n'aurez-vous plus rien à m'apprendre.

A ces mots, Gonzalve interdit, la paleur sur le visage, ne doute point que la belle Maure n'ait donné sen cœur à quelque rival. Il tremble, il attend en silence qu'elle ait prononcé son arrêt; et la princesse alloit pour suivre, lorsqu'un esclave accourt l'avvertir que son pere Mulei-Hassem arrive avec deux guerriers.

Zuléma quitte Gonzalve et vole au devant de son pere. Le vieillard l'embrasse en versant des pleurs: Enfin tu m'es rendue! s'écrie-t-il; enfin je presse dans mes bras celle que j'ai tant pleurée! J'allois mourir, ma Zuléma, si ton absence ent duré plus long-temps. Ton esclave m'a joint à Carthame. Instruit que l'impie Alamar t'avoit fait poursufvre par ses cavaliers, j'allois te chercher chaque jour avec le brave Zéir le chef des Abencerrages, le vaillant Omar que tu vois, et le généreux Vélid qui dans peu doit se rendre ici. Ces dignes amis, les seuls qui nous restent, ont parcouru, pour te delivrer, nos montagnes et nos rivages. Ils m'ont suivi jusques dans ces lieux où je revois ma fille chérie, où je retrouve le bien qui me console de tous mes malheurs.

Zuléma l'embrasse de nouveau, salue les deux Abencerrages; et, s'excusant auprès du vieillard de sa fuite précipitée, elle lui raconte comment, les satellites d'Alamar l'ayant enlevée dans leur navire, un guerrier, un prince africain, envoyé par le ciel même, au milieu de la tempête, seul contre tant d'ennemis, l'avoit arrachée à leurs fureurs.

Où est-il? s'écrie Mulei; où est celui qui sauva ma fille, celui par qui je respire encore? Conduis-moi, conduismoi promptement vers lui; que je le voie, que je le presse sur mon sein!

En disant ces mots, le vieillard la quitte, et s'avance, hors de lui-même. La princesse contemple avec joie ce vif et tendre empressement. Elle se hâte d'appeler Gonzalve. Dès qu'il paroît, le bon Mulei se précipite dans ses bras: O mon jeune bienfaiteur, dit-il en le baignant de larmes, vous m'avez rendu Zuléma; eh! que puis-je faire pour vous? Hélas! autrefois j'étois roi; je possédois une couronne qui peut-être

m'auroit acquitté: je ne l'ai plus, je l'ai perdue; il ne me reste qu'un cœur sensible.

Le héros reçoit ses caresses avec une douceur modeste. Il rougit des éloges qu'il a mérités, prodigue des respects au pere de celle qu'il aime, et regardant avec des yeux inquiets les jeunes Abencerrages, il semble déja pressentir qu'il voit en eux ses rivaux. Omar et Zéir l'examinent : le récit de ce qu'il a fait remplit leur cœur d'une secrete envie. Son séjour près de Zuléma les trouble, les rend pensifs; mais leur générosité n'en donne pas moins au vaillant inconnu les justes louanges qui lui sont dues. Ces louanges dans leur bouche importunent le héros. Zuléma les écoute en baissant les yeux; et sa rougeur, son embarras, confirment aux Abencerrages, de même qu'an jaloux Gonzalve, ce que leur ecur soupconneux leur a déja fait redouter.

Tandis que, tristes, inquiets, ils se livrent tous à de sombres pensées, le princesse, qui d'un coup-d'œil a lac dans l'ame du héros, se hate de conduire au palais Mulei et les Abencer rages: elle espere parler à Gonzalve, et faire cesser d'un seul mot le supplice qu'elle le voit souffrir. Mais le vieux Mulei ne le quitte point, et tient sans cesse sa main, qu'il serve contre sa poitrine. Il ignore les derniers exploits d'Almanzor; il parle à l'inconnu des dangers de Grenade, de l'espois qu'il a déja dans sa valeur. Gonzalve; les yeux fixés sur Zuléma, sur les Abencerrages, répond à peine aux ques tions, aux empressements du vieil land; et les deux Maures, dans le silence, se regardent en soupirant.

Déja la nuit a voilé la terre. Zuléma, son pere, et leurs hôtes, assis sur des tapis de Perse, au bord d'un bassin d'une eau transparente qui rafraichit un sallon de marbre, se font apporter des fruits, et prennent ensemble le dernier repas du jour. Tout-à-coup Vélid, le troisieme frere de Zéir et du brave Omar, arrive de Malaga; et paroissant au milieu d'eux:

Roi de Grenade, dit-il, j'apporte une effrayante nouvelle; je viens t'annoncer un ennemi plus redoutable qu'Alamer. Ta fille est sauvée, Mulei; mais la patrie est perdue: Gonzalve est revenu de Fez; Gonzalve est errant sur ces rivages.

Au nom de Gonzalve, la terreur se peint sur le visage de Mulei; Omar et Zéir se levent: la princesse, par un mouvement involontaire, se rapproche de son libérateur.

Ecoutez-moi, poursuit Vélid: un navire africain vient d'aborder au port. Il étoit à la poursuite de Gonzalvé, qui s'est échappé pendant la nuit du piege que lui tendoit Séid. Le chef de ce

vaisseau nous apprend que la foible barque qui portoit ce guerrier a sans doute abordé cette plage, puisque la suite du Castillan, qu'on a laissé sortir de Fez, l'attend vainement depuis plusieurs jours sur la rive d'Algézire. Mes freres, voici l'instant de venger et de sauver la patrie. Cherchons par-tout cet Espagnol si redouté; que chacun de nous l'appelle au combat, et que la lance d'un Abencerrage délivre Granade de son sléau.

Il dit. Omar et Zéir applaudissent, Zuléma tremble, Gonzalve sourit.

Amis, interrompt Mulei, que cette importante occasion éteigne à jamais vos discordes. Tous trois vous brûlez dès long-temps pour ma chere Zuléma; tous trois vous êtes dignes d'elle: mais son cœur jusqu'à présent n'a pas voulu m'indiquer son choix. Que la gloire décide aujourd'hui ce que n'a pu décider l'amour. Allez, courez

après Gonzalve; attaquez-le séparément, comme il convictit à des Abencerrages; et que le vainqueur soit, de votre aven, l'henreux époux de Zuléma.

A ces mots, les trois guerriers tombent aux pieds de Multi, qui, se retournant vers sa fille, lui demande son consentement. Zuléma garde le silence, jette un coup-d'œil rapide à Gonzalve, dont les regards sont baissés vers la terre; elle hésite, elle balance; enfin, d'une voix altérée, et la rougeur sur le front:

Mon pere, dit-elle, je dépends de veus; ma soumission à vos volontés sera toujours égale à ma tendresse? J'estime et chéris les Abencerrages; Ieur fidélité pour mon pere est un titre puissant sur mon cœur. Mais, en me souvenant sans cesse de ce que vous leur devez, puis-je oublier ce que je dois moi-même à ce généreux étranger?

Il m'aime, je ne crains pas de l'avouer; ses vertus et sa valeur le rendent digne d'être le rival des nobles Abencerrages. Il prétend, comme eux, à ma main; comme eux, il peut vaincre Gonzalve; et je consens à devenir le prix de cette difficile entreprise, si mon pere et ces trois guerriers veulent lui permettre de la tenter.

Ainsi parle Zuléma, qui craint d'en avoir trop dit. Le vieillard approuve sa fille; et Gonzalve, muet, immobile, attend, pour répondre, que Zéir ait parlé.

Votre reconnoissance est juste, reprend ce chef des Abencerrages; et l'amour de ce brave inconnu ne doit pas plus nous offenser que nous surprendre. Nous l'acceptons pour compagnon. Nous le verrions même revenir vainqueur, avec peine, mais sans jalousie: ce sentiment, trop bas pour nos ames, ne souille point les cœura

où vous régnez. Mais Gonzalve depuis long-temps est notre mortel ennemi; jamais il n'offensa ce guerrier. Le combat avec un Espagnol doit nous appartenir d'abord, et, comme chef de ma tribu, je demande d'être le premier qui s'éprouve contre le Castillan.

Zeir, s'écrie alors Gonzalve avec un accent dont il n'est pas maître, sois tranquille; je te promets que tu combattras le premier. Demain, à l'aurore naissante, nous nous mettrons en chemin. Recevez ici mon serment de vous faire trouver Gonzalve; et, sans vous disputer les rangs, j'oserois même vous répondre qu'il vous satisfera tous trois.

A ces paroles, prononcées avec des yeux étincelants, les orgueilleux Abencerrages témoignent une vive surprise; mais le prudent Mulei rompt cet entretien: il confirme sa promesse. Les quatre guerriers se jurent qu'ils seront

# 172 CONZAVVE DE CORDOUE.

prêts à l'aube du jour. Ils se séparent aussitôt, prenneut congé de la princesse, et, guidés par Mulai-Hassem; ils vont se livraf, au sommeil.

Le jaloux Gonzalve étoit lois d'en ponyoir gouter la douceur. L'amour des trois Alegrocerages, la crainte que l'un deux ne fut aimé, ce secret, ce fatal secret que la princesse alloit réveler lorsque Mulei est venit l'interrompre, toutes les terreurs qu'invente l'amour, remplissent l'ame du héros. Il s'agite, il se tourmente; il brûle de voir un instant, d'entretenir Zuléma. de lui dire le dernier adieu, de retroitver auprès d'elle ou de perdre toute espérance. En proie à tant de trassporte, il se leve, sort du palais, et gagne, au lolair de la lune, un épais bosquet de myntes.

Zuléma, non moins agitée, tremblante de l'affreux péril pù elle-mésse vient d'engager son dibérateur, re-

doutant pour lui le bras de Gonzalve. qu'elle regarde comme invincible, Zuléma veut que des armes impénétrables secondent au moins la valeur de polui gu'elle envoie au combat. Elle court demander à son pere une antique et superbe armure que Mulei jadis avoit enlevée au vaillant comto de Simanças, et qu'il avoit appendue, comme un monument de sa gloire, dans la mosquée de Malaga. La princesse l'obtient aisément. Aussitôt partent quatre esclaves chargés d'y joindre leplus beau coursier de ceux qui, venus de l'Afrique, erroient, pendant le doux printemps, sur les délicieux rivages des mers. Tout doit être prêt pour l'adrore: mais, peu rassurée par ces -tendres soins, l'inquiete Zuléma cherche la solitude; et le hasard, ou plutôt L'amour, la guide vers le même bosquet où le héros avoit porté ses pas.

- ... Au détour d'une allée sombre, tous

deux se rencontrent et jettent un cri: Quoi! c'est vous! lui dit l'amoureux Gonzalve avec un accent troublé par la joie : il m'est donc permis de vous voir encore, de vous dire, hélas! un éternel adieu, de vous jurer pour la dernière fois que votre image adorée ne sortira pas de mon cœur; que, jusques à mon trépas, j'aurai pour unique pensée le souvenir si cher, si doux, des moments passés près de Zuléma...

Qu'entends-je? interrompt la princesse: vous me parlez d'adieux éternels, vous pensez marcher à la mort
en affant attaquer Gonzalve! Quoi! le
héros que j'ai vu seul contre une foule
d'ennemis en faire un horrible carnage, celui que j'ai vu triompher
d'une multitude de barbares, se croit
déja vaincu par cet Espagnol! Ah! je
me reproche, seigneur, de vous avoir
exagéré sa gloire. Qu'aurois-je dit si
je vous avois peint dans ce vaisseau



battu des vents, environné de la foudre. et moissonnant de votre cimeterre ces redoutables Africains? Jamais un si grand exploit n'illustra le fameux Gonzalve. S'il en eût été le témoin, c'est lui qui paliroit devant vous. Prince, vous combattrez pour la même cause, et la récompense en sera plus douce: songez que ma main vous attend; songez que le plus tendre hymen doit à jamais unir nos destinées. Je ne m'en cache plus dans cet instant, mes vœux seront pour vous seul. Vous emportez avec vous mon cœur, mon espoir, ma félicité. Si la victoire vous abandonne, Zuléma ne veut point yous survivre; ce sont mes jours que vous défendrez. L'honneur me commandoit peut-être de différer cet aveu: mais il s'agit de vaincre Gonzalve; et ma haine pour ce Castillan, ma reconnoissance pour vous, ne me permettent plus de rien déguiser. Allez atta-

quer ce guerrier que la seule opinion rend invincible, allez délivrer ma patrie de son plus cruel ennemi; et songez que, si le triomphe appartient aux amants aimés, c'est vons seul qui devez le vaincre.

Elle se tait, et demeure surprise de voir le héros l'écouter sans transport. Un silence mutuel les rend tous deux immobiles. Gonzalve, la tête baissée, en proie à la crainte, à la joie, n'ose risquer par un seul mot de voir évanouir son bonheur. Mais tromper celle qu'il adore, mais abuser plus longtemps celle qui regne sur son ame, est un tourment plus fort que sa crainte; il tombe tout-à-coup aux pieds de Zuléma, tire son épée, et la lui présente:

Vous haïssez Gonzalve, dit-il; vous desirez qu'on termine sa vie : ah! croyez-moi, ne confiez pas à d'autres mains ce que les vôtres peuvent faire. Percez vous-même le cœur de cet en-

nemi détesté: l'infortuné Gonzalve est à vos pieds. C'est lui qui sauva vos jours'; c'est lui qui brûle pour vous depuis l'instant où, vainqueur dans Grenade, il vous vit près de l'Alhambra; c'est lui qui, jusqu'ici fier d'un nom' que la victoire a peut-être illustré, trembloit de le prononcer devant vous, et mille fois a desiré d'être le plus obscur des mortels pour n'être pas l'objet de votre haine.

A'ces mots, la princesse interdite croit être abusée par un songe. Gont zalvé a cessé de parler, elle ne peut lui répondre; elle regarde, elle contemple, à la clarté de la lune, ce guerrier si grand, si fameux, qu'elle croit voir pour la premiere fois. Elle fixe ses yeux sur ce fer qu'il lui présente d'une main soumise, et s'étonne d'entendre le nom de Gonzalve sans éprouver aucun effroi. Enfin, doutant encore si c'est lui qui parle un si doux langage,

elle interroge le héros, qui se hâte de lui raconter comment il est sorti d'A-frique, comment le fidele Pédro crut nécessaire de cacher son nom. Voilà ce secret important, ajoute-t-il d'une voix tremblante, que j'allois vous apprendre aujourd'hui, lorsque votre pere est venu mettre à prix ma tête coupable. Épargnez à ses trois guerriers des efforts pour vous plus faciles, vengez vous-même votre patrie, et punissez un malheureux d'avoir osé vous adorer.

Gonzalve, répond la princesse après un triste et long silence, mon cœur m'apprit toujours mes devoirs; il ne m'a pas encore égarée: c'est lui qui sera mon seul guide dans le danger que court ma vertu. Avant tout, je dois mériter votre noble confiance; je dois vous apprendre à mon tour ce que j'allois vous découvrir lorsque, mon pere est arrivé. Connoissez enfin Zu-

Iema: je suis chrétienne, Gonzalve: vous seul en êtes instruit. Élevée par ma digne mere, mon esprit et mon ame ont adopté sa foi. Je lui promis, à ses derniers moments, de mourir fidele à son culte; rien ne peut me Laire violer un engagement aussi saint. Vous me le rendez plus cher encore; vous me faites éprouver, pour la seconde fois de ma vie, combien il est doux d'adorer le Dieu qu'adore l'objet qu'on aime. Gardez-vous pourtant de penser que ma religion ou mon amour me fassent oublier un moment et ma patrie et mon pere. Non, Gonzalve, jugez mieux de moi: je vous dois tout, et je vous aime; ce sentiment ne s'éteindra point. Jamais un autre que vous seul ne deviendra l'époux de Zuléma: je le jure par le Dieu du ciel. Recevez aussi mon serment que ma main ne sera jamais à l'ennemi de Grenade. Je penserai sans cesse à

vous, je vous regretterai sans cesse; je braverai, je souffrirai tout, pour vous conserver ma foi: mais, tant que durera cette fatale guerre, n'espérez pas obtenir de moi la moindre marque de souvenir. Allez, Gonzalve, allez remplir vos devoirs, comme je veux remplirles miens; allez secourir vos freres: l'honneur l'ordonne; jamais Zuléma ne vous fera balancer entre elle et l'honneur. Il est une seule grace que j'exige, que je demande à votreamour. et qu'il ne peut me refuser sans crime: yous savez combien je respecte, combien je chéris Almanzor; mon frere est devenu le vôtre; évitez donc à jamais, évitez un combat impie qui me feroit expirer d'horreur, qui nous rendroit vous et moi des ennemis implacables.... Nous ennemis!.... Ah! Gonzalve, un frissonnement mortel. me saisit en prononçant cemot. Adieu; adieu, mon libérateur, mon époux.

mon unique ami; employez auprès de vos rois le crédit que doivent donner tant de vertus, tant de services, pour faire renaître une paix dont je serai la récompense. Jusqu'à ce moment desiré, comptez sur moi, soyez fidele, rappelez-vous quelquefois Zuléma... elle pleurera souvent loin de vous.

En disant ces paroles, elle fuit; le héros à genoux l'arrête en lui jurant mille fois de vivre, de mourir pour elle, de regarder toujours Almanzor comme le frere le plus chéri. Zuléma reçoit ce serment, lui répete adieu d'une voix étouffée, lui jette le voile de pourpre qui retenoit ses longs cheveux; et, le cœur serré de tristesse, le visage baigné de larmes, elle va cacher ses douleurs.

Gonzalve, dont l'ame est partagée entre le chagrin de quitter ce qu'il aime et le bonheur de se voir aimé, Gonzalve presse sur son sein le voile

qu'a porté son amante. Ce voile ne les quittera plus : il en fait sa brillante écharpe, il le couvre de mille baisers; et, se livrant au doux espoir que la paix peut se rétablir entre les deux nations rivales, il brûle déja d'être au camp pour travailler à cet heureux projet, pour persuader Isabelle, pour protéger les prisonniers maures et les renvoyer à Zuléma.

Tandis qu'il forme ces desseins, il voit l'orient se colorer, et songe aux Abencerrages. Il court éveiller le fidele Pédro, lui dit de préparer son départ, et cache à ce vieux serviteur qu'il doit partir avec des énnemis.

Bientôt deux esclaves viennent mettre à ses pieds le superbe présent de la princesse. L'armure, d'un acier brillant, impénétràble et flexible, défend son corps tout entier. Le casque, onsbragé de plumes rouges, couvre se tête charmante, sans lui rien ôter de sa

grace. Le bouclier rond et léger, armé d'une pointe aiguë, porte pour embléme un phénix avec ces mots, Ir n'A POINT D'ÉGAL. Gonzalve suspend la tranchante épée au voile de Zuléma, qu'une agraffe d'or attache à son épaule, et qui repose ainsi sur son cœur. Il saisit la pesante lance, et, conduit par le bon vieillard, il vole au coursier qui l'attend. L'animal, à son aspect, hennit en levant la tête; son ondoyante criniere descend jusqu'à ses genoux; son œil étincelant de feu semble considérer son maître; ses maseaux, d'où sort une épaisse fumée, s'ouvrent, se ferment précipitamment.

Gonzalve s'élance sur lui, et le coursier indomté craint de bondir sous Gonzalve. Il sent tout le poids du héros, contient l'ardeur qui le transporte, et mord son frein blanchi d'écume.

Zéir, Omar et Vélid, ne tardent pas à paroître sur des chevaux andalous dont les longues housses trainantes sont couvertes de pierreries. La devisé des Abencerrages se distingue sur leurs boucliers. Un cimeterre tranchant, qu'attache à leur ceinture une chaîne d'or, retombe sur les plis nombreux de l'étoffe riche et brillante qui va se perdre dans leurs brodequins. Un large turban défend leur tête, et leur main droite tient une lance souvent teinte du sang des chrétiens. Tous trois s'avancent vers Gonzalve, paroissent surpris de le voir avec l'armure des chrétiens : mais, saus en demander la cause, ils partent à l'instant même.

Pendant la route, les quatre guerriers gardent long-temps le silence. Génés par cet inconnu, qu'ils croient préféré de Zuléma, les Abencerrages n'osent s'entretenir du sentiment qui remplit leurs ames; et Gonzalve, occupé de

celle qu'il aime, oublie ses compagnons. Mais, après deux heures de marche, ils arrivent dans un vaste bois, où le chemin divisé présente différentes routes. Là, ils s'arrêtent; et Zéir prenant la parole:

Etranger, dit-il, tu nous as promis de nous faire trouver Gonzalve, de mous mettre aux mains avec lui : ta promesse sera-t-elle vaine? sais-tu la marche du Castillan? faut-il aller toujours ensemble? faut-il nous séparer ici?

2.

- Il faut te préparer au combat, répond l'Espagnol d'une voix terrible. J'ai promis de te livrer Gonzalve; j'acquitte ma parole, il est devant toi.

A ces mots, les Abencerrages jettent an cride surprise. Oui, c'est moi, poursuit le héros, c'est moi qui suis votre ennemi, qui suis de plus votre rival. Je brûle pour Zuléma : nul de vous, ul dans l'univers ne peut espérer

d'obtenir sa main qu'après m'avoirarraché la vie. Vous-mêmes l'avez mise à ce prix. Venez donc la mériter; venez, réunis ou divisés, vous éprouver contre ce Gonzalve que vous cherchiez avec tant d'impatience, que vous trouvez pour votre malheur.

Chrétien, lui répond Zéir, je reconnois à ton orgueil et le superbe Gonzalve et son arrogante nation; mais tu connois bien mal la nôtre, si tu peux croire que trois Abencerrages se réuniront contre un Castillan. Mon bras suffira peut-être pour délivrer Zuléma de l'amour d'un infidele, sléau de son pere et de son pays.

Aussitôt ils baissent leurs lances, et les deux guerriers fondent l'un sur l'autre. Le coup du vaillant Zéir ébranle à peine le héros; celui de Gonzalve blesse le Maure, et le renverse sur la poussiere. Gonzalve s'arrête, et d'une voix tranquille: Brave Omar, dit-il; je t'attends.

Omar furieux jette sa lance, tire son large cimeterre; et, maniant avec adresse un coursier plus léger que les vents, il vole, attaque l'Espagnol, tourne rapidement autour de lui, et fait tomber sur ses armes une grêle de coups redoublés. Gonzalve surpris ne peut que parer. Sa longue lance devient inutile contre un ennemi qui le serre de près. Il fait de vains efforts pour atteindre Omar; Omar le frappe et l'évite. Indigné d'être long-temps à vaincre, le héros jette sa lance, court sur Be Maure les bras ouverts, le saisit, l'enleve des arçons, se précipite à terre avec lui, le renverse, et pose son glaive au défaut de la cuirasse: Ta vie est à moi, dit-il; mais je ne veux que la victoire. Je n'exige pas même de toi Que tu cesses d'aimer Zuléma : va, je sais trop qu'un tel oubli seroit plus ffreux que la mort.

- Comme il parloit, le jeune Vélid,

qui vient de secourir Zéir, s'avance à pied vers Gonzalve, le cimeterre à la main. Gonzalve tire son épée. Tous deux, couverts de leurs boucliers, s'approchent, s'attaquent, se frappent, parent et redoublent leurs coups. L'adresse guide la force, la légèreté trompe la valeur. Le fer tranchant de Vélid menace toujours la tête de Gonzalve, la pointe du Castillan voltige sans cesse sur le sein de Vélid. Enfin le héros, du fort de son glaive, donne une violente atteinte au sabre de son ennemi, le fait voler de sa main, s'élance après, s'en empare; et le présentant à Vélid: Crois-moi, dit il, ne me force pas à verser le sang d'un Abencerrage; tu dois savoir que ce sang me fut toujours précieux. Allez, freres aimables et vaillants, retournez vers Mulei-Hassem; dites-lui que je me reproche l'erreur où je l'ai laissé, que mes intentions étoient pures, que je vais auprès de mes rois solliciter une paix heureuse; assurez le que, dans ce Gonzalve qu'il regarde comme son ennemi, Mulei trouvera désormais le respect, la vive tendresse, que tout cœur sensible doit à ses vertus.

Après avoir dit ces paroles, le héros remonte sur son coursier, salue les Abencerrages, et prend la route du camp espagnol.

FIN DU SIXIEME LIVER.

### SOMMAIRE

#### DU LIVRE SEPTIEME.

SENTIMENTS qu'éprouve Gonzalve. Il continue sa route par des chemins écartés. La nouvelle ville s'éleve. Almanzor blessé ne peut troubler les travaux. Lara veille pendant la nuit sur le repos de l'armée. Rencontre qu'il fait d'Ismaël. Lara le prend prisonnier. Son humanité pour son captif. Le Numide lui raconte son histoire, les mœurs des Arabes pasteurs, ses amours et son hymen avec Zora, leur arrivée à Grenade, leur séparation, la jalousie dont il est tourmenté. Lara le conduit au camp. Il va demander sa liberté. Zora vient défier Lara. Combat et mort des deux époux.

## LIVRE SEPTIEME,

Quel mortel n'a pas éprouvé combien l'amour, le brûlant amour, donne de vertus aux ames bien nées? Qui n'a pas senti son cœur s'ennoblir au premier instant qu'il aima? L'homme insensible, dans la triste paix d'une éternelle indifférence, peut couler des jours sans reproche, à l'abri des vices et loin des méchants: mais, s'il rencontre l'objet enchanteur qui doit disposer de sa vie, s'il connôît enfin cette flamme pure qui consume et fait exis ter, dès ce jour il n'est plus le même : ses devoirs se sont agrandis, son être s'est élevé, la perfection qu'il vouloit atteindre ne suffira plus à ses vœux. Il se contentoit d'imiter, il veut surpasser tout ce qu'il admire. Ses efforts seront des plaisirs, ses peines des mo-Tifs d'espoir. Les loix saintes de la na-

ture, l'amour sacré de la patrie, les soins touchants de l'humanité, viendront l'occuper sans cesse: plus il leur sera fidele, plus il pourra se flatter de plaire à celle dont il veut être estimé. Si sa piété tendre et soumise s'immole aux auteurs de sa vie, si son courage affronte la mort pour le salut de ses freres, si le cri d'un infortuné le dépouille de ses richesses, son amante doit le savoir : cette seule idée lui rend tout facile. Une secrete voix lui dit toujours: Elle te regarde, elle t'entend; elle est le témoin invisible de tes actions, de tes pensées. Aussitôt s'enfuit de son cœur tout sentiment qui pourroit le corrompre; aussitôt toutes les vertus s'y rassemblent autour de l'image qui le remplit et le purifie.

Gonzalve, en quittant la princesse, a senti redoubler son ardeur pour la gloire; mais celle des combats ne lui suffit plus. Depuis qu'il est sûr d'être time, son cour, devenu plus aimant, éprouve le besoin nouveau de cette gloire douce, paisible, dont on peut jouir sans la renommée, que ne donnent pas toujours les exploits, que donnent toujours les bonnes actions. Forcé de vivre loin de Zuléma, il ne peut tromper les douleurs de l'absence qu'en l'employant à devenir le plus généreux, le plus grand des hommes. Depuis qu'il a voué son bras, ses jours, sa valeur, tout son être, à l'objet le plus vertueux dont l'univers soit embelli, c'est par des actes de vertu qu'il veut désormais compter ses instants. L'amant chéri de Zuléma doit être audessus de tous les mortels; il saut qu'il devienne plus qu'un héros pour se trouver égal à son sort.

Occupé de ces nobles idées, Gontralve, avec le bon Pédro, prend le chemin de Grenade à travers les montames des Alpuxares. Sa route est longue

16 P.

et pénible; il marche au milieu de ses ennemis. Le sage Pédro l'oblige souvent à choisir des sentiers déserts; plus souvent l'impétueux Gonzalve s'expose et brave les périls. Dans ces régions à demi sauvages, l'aspect d'un vieillard délaissé, d'un malheureux qu'il veut secourir, d'un opprimé qu'il peut défendre, arrêtent les pas du héros. Il répand sur les indigents l'or dont la princesse a chargé le captif; il combat, triomphe pour venger les foibles; suspend sa course par ses bienfaits, et s'excuse auprès du vieillard, qui lui fait de tendres reproches en pleurant d'admiration.

Tandis qu'ils s'avancent tous deux dans les montagnes d'Alhama, l'époux d'Isabelle a tout préparé pour accomplir les desseins de la reine. Déja, dans les forêts voisines, les pins, les ormes touffus, l'antique érable, le chêne superbe, ont tombé de toutes parta

reaux soumis au joug transportent res bois au milieu de l'enceinte; d'autres y trainent des rochers brisés. La chaux bouillonne dans des lacs couverts d'une épaisse fumée; et mille mains formant une chaîne dépouillent le Darro de son sable d'or.

En même temps l'on voit arriver de Valence et d'Andalousie des vivres, des armes, des troupes. L'abondance est rendue aux soldats, les trésors d'Isabelle leur sont prodigués. La moitié de l'armée, toujours en bataille, protege les travaux de l'autre moitié. La reine elle-même préside aux ouvrages, exoite, anime ses guerriers, leur annonce une victoire sure, et persuade au dernier d'entre eux que c'est de son courage qu'elle l'attend.

Ses vaillants chefs secondent son zele. Lara sur tout, le brave Lara ne quitte pas un moment les armes. Le

O vain espoir de mon ame éperdue!

Peux-tu cacher tes attraits enchanteurs!

Le beau palmier qui monte dans la nue

N'échappe point aux yeux des voyageurs.

Transports jaloux, crainte cruelle,
Pourquoi troubler mes tendres feux?
Ah! Zora, que n'es-tu moins belle!
Sans cesser d'être aussi fidele,
Ton amant seroit plus heureux.

Lara surpris regarde, examine, et découvre, aux rayons de la lune, un jeune guerrier à cheval. Sa tête est ceinte d'un turban noir; une courte tunique blanche le couvre à peine; une brillante chaîne d'argent traverse cette tunique, et porte un large cimeterre. Ses jambes, ses bras; sont nuds, ornés de bracelets d'or. Sa main gauche soutient un bouclier, sa droite trois javelots. Son coursier, blanc comme la neige, n'a ni harnois, ni housse, ni frein: libre et rapide comme l'air, il n'en obéit pas moins à son

maître, ne laisse point de traces sur le sable, et modere ou précipite ses pas au son de la voix de son conducteur.

A cette vue, Lara reconnoît un de ces fameux Béréberes venus des déserts de l'Afrique au secours de Boabdil. Il ordonne à douze de ses cavaliers d'aller s'emparer de cet ennemi, tandis que sa troupe étendue en cercle lui coupe par-tout le chemin.

Le Numide entouré s'arrête, attend de pied ferme les douze Espagnols. Dès qu'ils arrivent à sa portée, il lance en un instant ses trois javelots. Chacun atteint et renverse un cavalier sur la poussiere. L'Africain part comme l'éclair, fuit, et sépare ainsi ceux qui le poursuivent: mais, ne pouvant trouver d'issue, il revient au premier lieu du combat, se baisse jusqu'à terre sans ralentir sa course, reprend un des trois dards resté dans le sein d'un Espagnol, et, le lançant de nouveau, immole encore une victime.

Lara s'avance seul alors. Il arrête sescavaliers prêts à se jeter sur le Maure, il leur défend de quitter leurs rangs; et s'adressant à l'Africain:

Brave étranger, lui crie-t-il, c'en est assez, rends-moi tes armes; ne tente plus une inutile résistance: je peux à peine contenir mes soldats; laisse-moi le plaisir de sauver ta vie.

Je suis trop malheureux pour l'aimer, répond le Numide d'une voix fiere; et, s'il faut devenir captif, j'aime mieux périr de ta main.

A ces mots, il tire son cimeterre, et se précipite sur le héros. Lara jette aussitôt sa lance, s'arme de son glaive, et marche vers lui.

Ils s'approchent, se joignent, se frappent. Mille coups portés et parés les laissent tous deux sans blessure. Le Maure n'a point de cuirasse; mais son bouclier rencontre toujours la tranchante épée du Castillan. Son lé-

der coursier, qui semble attentif à tous les mouvements de Lara, se détourne, bondit, s'élance, prévoit les coups qui menacent son maître, et le dérobe cent fois à la mort. Mais les forces des deux guerriers sont inégales : bientôt le glaive de l'Espagnol coupe en deux le bouclier du Maure, l'atteint au-dessus de l'épaule, le renverse baigné dans son sang. Le coursier numide hennit de douleur; il fente encore de défendre celui qu'il n'a pu faire triompher. Il l'environne, le couvre de son corps, éleve dans l'air ses pieds menaçants, qu'il présente toujours au vainqueur: - mais, voyant accourir les Castillans, il fuit, s'échappe à travers la plaine, et disparoit à tous les yeux.

Lara s'approche de son prisonnier, lui tend la main, le releve, visite sa blessure, qu'il trouve peu profonde; il lui fait donner un de ses coursiers, lui prodigue tous les respects dus à la

valeur malheureuse, et marche aves lui vers les retranchements.

Le Maure le suit, la tête baissée, sans lui dire une parole, sans proférer une plainte. De grosses larmes tombent de ses yeux, de profonds soupirs s'échappent de son sein. Lara, qui l'observe, pénetre aisément qu'il est oppresséd'un violent chagrin; il craint d'irriter ses ennuis par des questions indiscretes: mais il ne peut résister à cette tendre émotion qu'éprouve toujours son ame à la vue d'un infortuné.

et les ténebres m'ont sans doute favorisé: ma victoire est bien au-dessous des exploits que je vous ai vu faire. Pardonnez au sort des armes, que je ne voulois pas tenter; supportez avec constance un malheur communa tous les guerriers. Vos pleurs me reprochent trop douloureusement la faveur que me fit la fortune. J'espere, et la trains cependant, de n'être pas la seule cause de ces pleurs. Seriez-vous séparé d'un ami? Ah! personne mieux que moi ne sauroit vous plaindre; personne n'auroit plus de droits à prétendre adoucir vos chagrins. S'ils peuvent être confiés, je suis digne de les connoître. Vous n'êtes point au pouvoir d'un barbare : demain, à l'aube du jour, Lara vous rendra la liberté, si Ferdinand veut le permettre.

A ce grand nom de Lara, le Numide releve la tête: Quoi! s'écrie-t-il avec une surprise mélée de quelque joie, je suis prisonnier de Lara! C'est ce héros si fameux que nos Maures estiment autant qu'ils le craignent, c'est lui qui me rend aujourd'hui le plus malheureux des mortels! Ah! si vous saviez, seigneur, ce que me coûte votre victoire, vous regretteriez de m'avoir vaincu.

. Alors le vertueux Lara le presse de

lui raconter ses peines. Le tendre indestérêt qu'il lui fait paroître, la douce sensibilité qui regne dans ses discours, l'attrait mutuel que deux belles ames éprouvent à la premiere rencontre, déterminent le jeune Africain. Il espere que son récit hâtera l'instant de sa liberté; il veut du moins, par sa confiance, plaire à son généreux vainqueur. Tous deux s'avancent au devant de la troupe; et le Numide commence en ces termes:

Heureux le mortel obscur qui, sans rang, sans biens, sans naissance, no connoît d'autres devoirs que ceux de la simple nature, d'autres plaisirs que d'aimer, d'autre gloire que d'être chéri! Insensible à ce vain orgueil dont nous avons fait notre premier besoin, il ne quitte point sa patrie pour aller chercher dans d'autres climats des périls ou des tourments qui n'étoient pas destinés pour lui. Il ne vit point éloi-

ané du doux objet de sa tendresse, et n'ajoute pas aux peines inséparables de l'amour la peine plus cruelle de l'absence, que la nature lui avoit épargnée. Tranquille, il coule ses jours aux lieux où ses jours commencerent. L'arbre sous lequel il jouoit enfant, il s'y repose avec son épouse, il y dormira vieillard. La chaumiere qui l'a vu naître voit naître ses fils et ses filles. Rien ne change pour lui, rien ne changera. Le même soleil l'éclaire, les mêmes fruits le nourrissent, la même verdure réjouit ses yeun; et la même compagne, toujours plus aimée, le fait jouir doublement des bienfaits de la nature, des délices de l'amour, du charmé de l'égalité.

- Mel devoit être mon sort; tel il étoit avant la guerre de Grenade.

Je suis né parmi ces peuples pasteurs qui, sans villes, sans demeures fixes, habitent sous des tentes avec

leurs troupeaux, transportent leur camp de pâturage en pâturage, et vont errants dans les déserts depuis le pied de l'Atlas jusqu'aux frontieres de l'antione Egypte. Ces peuples descendent des premiers Arabes, qui, sortis de l'heureux Yémen sous la conduite d'Yafrik, vinrent soumettre ces vastes contrées et leur donnerent le nomide Leur chef (1). Les vaincus furent relégués dans les villes. Les vainqueurs, qui de tous les temps ne respectoient, ne chérissoient que la vie pastorale, garderent pour eux les campagnes, et répandirent leurs tribus éparses dans l'immense pays des palmiers (2)

La nous avons conservé les mœurs, les coutumes de nos ancêtres. Là chaque tribu séparée enferme ses sidupeaux, ses richesses, dans un cercle

and rectangues and in the

<sup>(1)</sup> Voyez le précis historique, Iar époque.

<sup>🤫 (2)</sup> Bilëthelgérid signifie pays des palmiers.

entouré de tentes filées du poil des chameaux. Libres, mais soumis à un cheik, le camp forme une république qui se fixe ou se déplace, décide la guerre ou la paix, d'après l'avis des chefs de famille. Notre cheik nous rend la justice; et le code de toutes nos loix se réduit à cette simple maxime: Sois heureux sans nuire à personne.

Nos biens consistent en chameaux dont l'infatigable vitesse peut nous transporter en un jour à deux cents milles de nos ennemis; en coursiers inestimables pour leur courage, leur intelligence, leur attachement à leur maître, dont ils deviennent les plus chers compagnons; en brebis dont la fine laine est notre seul vêtement, et dont le lait délicieux est notre unique boisson. Contents de ces présents du ciel, nous dédaignons l'or et l'argent, que nos montagnes nous prodigue-

roient, si nos mains, aussi avides que celles d'Europe, s'abaissoient à fouiller nos mines. Mais les verdoyants pâturages, les plaines d'orge et de riz,
mous paroissent bien préférables à ces
dangereux métaux, source des malheurs du monde, et que vous-mêmes,
dit-on, sans doute pour vous avertir
des crimes qu'ils doivent causer, ne
faites arracher de la terre qué par les
bras de vos criminels.

La paix, l'amitié, la concorde, règnent au sein de chaque famille. Fideles à la religion que nos peres nous ont transmise, nous adorons un seul dieu, nous honorons son prophete. Sans fatiguer nos foibles esprits à commenter son livre divin, sans nous piquer du coupable o gueil d'interpréter ses maximes saintes, nous sommes toujours sûrs de les suivre en exerçant les devoirs de l'homme, en pratiquant les douces vertus que la nature grava

dans nos ames avant qu'elles fussent prescrites dans le sublime Coran. Nous pensons qu'une bonne action vaut. mieux que toutes les prieres; que la justice et l'aumône sont plus sacrées quele Rhamadan; et, contraints, dans' nos déserts de sable; de manquer à quelques ablutions, nous tâchons de les remplacer par la charité, par la bienfaisance, sur-tout par l'hospitalité Fideles, depuis quarante siecles, à ce devoir facile à nos cœurs, nous le révérons comme le premier, nous le chérissons comme le plus doux. Tout ctranger, fût-il ennemi, qui touche le' seuil de nos tentes, devient pour nous' un objet sacré. Sa vie, ses biens, son repos, nous semblent un dépôt précieux que l'Eternel nous confie: nous 1mi demandons chaque jour de nous accorder cet honneur; nos chess de' famille se le disputent. Jamais aucun d'eux ne prend son repas dans sa

### 210 CONTALVE DE CORDOVE.

tente; sa table est toujours à l'entrée; des sieges y sont préparés; et le maître n'ose prendre place qu'après avoir crié trois fois: Au nom du dieu peredes humains, s'il est ici un voyageur, un indigent, un malheureux, qu'il vienne partager mon pain, qu'il vienne me conter ses peines.

dont les mœurs sont toujours les mêmes depuis la naissance du fils d'Agar,
c'est au milieu du désert de Zab, que;
je vins au monde pour aimer Zora:
Zora, la plus chaste, la plus belle des.
filles de ma tribu; Zora, qui, dès son
enfance, léguée à mon pere par son
meilleur ami, fut élevée avec moi, ne
me quitta pas d'un instant, m'aima;
presque aussitôt que je l'aimai, et ne,
pourroit me rappeler l'époque où coramença cet amour si tendre. Mon pere,
cheik de ma tribu, vit naître, encouragea nos jeunes feux; il nous pressoit,

souvest sur son sein, nous appeloit ses deux enfants, nous partageoit ses douces caresses. Avant de savoir ce que c'étoit qu'un époux, Zora me donnoit ce nom; je la nommois aussi mon - épouse; et mon pere, en joignant nos mains, me disoit : Ismaël, mon fils, aime toujours, aime toute ta vie, la fille de mon ami. Croissez ensemble en vous chérissant, comme les deux palmiers qui près l'un de l'autre s'élevent devant ma tente. Vous consolerez ma vieillesse; vous soutiendrez mes pas chancelants dans la descente rapide qui déja m'entraîne au tombeau: l'hymen dans peu vous unira; et vous direz un jour à vos enfants ce que j'ai tant de plaisir à vous répéter aujourd'hui.

- Avant d'avoir atteint ma douzieme année, mon pere m'avoit enseigné à manier le javelot, à m'élancer sur un coursier sans frein, à le faire voler sur Le sable. Zora, pour ne pas me quitter,

avoit appris les mêmes exercices, avoit cru les aimer parcequ'elle m'aimoit. Vêtue d'une courte tunique serrée par des agraffes d'or, l'arc à la main, le carquois sur l'épaule, elle accompagnoit tous mes pas. Tantôt nous quittions nos troupeaux pour suivre la rapide autruche, ou le dangereux chaçal, ou la civette parfumée. Zora les perçoit de ses traits, et je célébrois ses victoires. Tantôt, montés sur de légers coursiers, armés de plusieurs javelots. à la tête d'un escadron de jeunes guerriers de notre âge, nous allions cherchen dans son repaire le redoutable lion. Nous le forcions à coups de dards de sortir en rase campagne: alors nos clairons, nos trompettes, faisoient retentir les échos. L'animal furieux, rugissant, troublé par ce bruit belliqueux, s'élançoit au hasard sur les coursiers, attaquoit, renversoit les chasseurs: mais je veillois sur Zora;

toujours entre elle et le lion, j'aurois été déchiré avant que Zora fût blessée; j'aurois mille fois perdu la vie avant que la sienne fût en danger. Bientôt, percé de toutes parts, le monstre expiroit baigné dans son sang, et le javelot de Zora portoit sa dépouille sanglante.

Oh! combien il m'est triste et doux de me rappeler ces temps trop heureux! combien j'éprouve de plaisir à vous raconter longuement les mœurs de ma chere patrie! La mémoire des biens qu'on n'a plus est un dernier bien pour les malheureux. Tous les matins, au lever de l'aurore, Zora, mes freres, mes sœurs, nous nous rendions devant la tente de l'auteur chéri de nos jours: là nous attendions en silence l'instant souhaité deson réveil. Deprême qu'aucun de nous n'avoit voulu se livrer aucepos avant d'avoir reçu sa bénédiction, de même il la désiroit encoré

pour recommencer le travail. Pressés à genoux autour du vieillard, nous l'écoutions faire la priere, invoquer pour nous le maître du ciel : ensuite nons le serrions entre nos bras caressants. Souvent il daignoit venir avec nous conduire aux frais pâturages les chameaux, les moutons bélants, les coursiers bondissant parmi les cavales, les tendres agneaux qui cherchent leurs meres. La campagne retentit de leurs cris, des flûtes des jeunes pasteurs, des chants des amants heureux, tandis que nos femmes restées aux tentes se livrent aux soins confiés à leur sexe, filent la laine de nos brebis, préparent notre nourriture, remettent l'ordre dans nos retraites, élevent, instruisent nos enfants à bénir, à respecter leur pere comme l'image auguste de Dieu; et, quand nous rentrons à la fin du jour, leurs embrassements nous délassent, leurs caresses si desi-

rées nous semblent plus douces encore par la courte absence qui les fit attendre. Notre amour, toujours aussi vif. quoique toujours satisfait, se hâte de s'exprimer par mille nouveaux té moignages: le jeune époux, le jeune amant, rend compte à celle qu'il aime de ce qu'il a fait pendant la journée, lui dit la tendre chanson où ses appas sont célébrés. On prend ensemble le repas du soir: le riz cuit à la fumée, le chevreau sur les charbons ardents; les dattes fraiches, voilà nos mets; ils suffisent à notre santé toujours robuste, à nos desirs tonjours modérés. Après ce repas frugal, les vieillards, assis au milieu du cercle, racontent les histoires des temps passés, les exploits du brave Kaled, les traits de bonté du sage Almamon, ou les malheurs de deux amants que la fortune voulut: €prouver. On verse des pleurs sur leur sort; on se félicite, d'un doux regard,

de ne pas souffrir les mêmes traverses.
Une priere commune annonce l'heure
du repost en remercie le ciel du jour
heureux qui vient de finir, et l'on va
goûter un sommeil tranquille qui sera
suivi d'un aussi beau jour.

Mon hymen avec Zora vint mettrele comble à tant de sélicité. Zora, portée sur un chameau dans une pyramide de gaze, fist promenée par tout le campi au son des flûtes et des timbalesa Athavers le voile qui la cachoit, on: distinguoite la helle Zora vetue d'une tunique blanche, les oreilles, les jambes. Les brasichargés d'anneaux en de bracelets d'or. On la conduisit à ma tente; dont elle, franchitile seuil: sans le toucher de ses pieds légers! Mon pere la remit dans mes bras; et nos freres, nos sœuvs, nos amis, restes devant mon pavillon, celebrerent jusqu'an jour naissant l'amour de l'époux fortune da vertu de la timide vierge.

# Cryk" # "VTI. " Si7

Hélas! les sons de la trompette succéderent à des chants si doux. Mon hymen à peine achevé, des ambassadeurs du roi Boabdil vinrent nous demander, au nom du prophete, de prendre les armes pour la cause de Dieu:

Enfants d'Agar, nous dirent-ils, vos freres de Grenade vous implorent. Cette superbe capitale, cet unique reste de vos conquêtes, va tomber au pouvoir des chrétiens. Des extrémités des Espagnes les ennemis de notre foi se sont réunis sous nos murs. Maîtres de notre cité, ils passeront en Afrique, ils viendront brûler vos villes puissantes, réduire en cendres vos mosquées, massacrer vos prêtres, outrager vos femmes; et, pénétrant jusqu'en vos déserts, ils porteront le fer et le feu au milieu de vos camps paisibles. Vous tenterez de les repousser, mais leurs victoires les auront rendus invinci-

survivrois pas; et ton imprudence mettroit au tombeau ton épouse avec ton pere. Ménage tes jours, mon cher Ismaël; songe que mes yeux paternels te suivront dans les batailles, que mon ame sans cesse avec toi ne te quittera pas un instant, que la lance qui menacera ton cœur doit du même coup percer le mien.

Tandis qu'il disoit ces paroles, et que mes guerriers à cheval n'attendoient que moi pour partir, un noir corbeau posé sur un palmier remplissoit l'air de ses cris funebres. Mon pere le remarqua, mon pere voulut suspendre le départ. Mais, peu touché de ces vains présages trop respectés de notre nation, je repoussai ses tendres terreurs', je le suppliai de cacher sa sensibilité crédule, et, l'embrassant pour la derniere fois, je m'élançai sur mon coursier, suivi de la belle Zora.

Nous arrivâmes en peu de temps à

la ville de la Victoire (1), où des vaisseaux de Boabdil reçurent mes six mille guerriers. Notre traversée fut heureuse. Débarqués au port d'Almérie, nous nous rendîmes dans la cité superbe que nous venions secourir. Boabdil nous prodigua les caresses, distribua nos Béréberes chez les plus riches citoyens, et voulut que son palais même fût l'asyle de mon épouse.

Mais le séjour de Grenade dans peu me devint odieux. Le spectacle d'un despote féroce environné d'une cour corrompue, le mépris public des mœurs, de ces mœurs si révérées, si saintes chez notre nation, révoltoient les yeux de Zora. Son ame timide et chaste, accoutumée à ne voir autour d'elle que l'innocence, la douce paix, s'effrayoit à l'aspect du vice, comme

<sup>(1)</sup> Caïroan, port de l'Afrique, dont le nom signifie Cité des Vainqueurs.

la gazelle devant le serpent. Elle vouloit retourner en Afrique; elle me demandoit chaque jour de l'arracher de cette cour impie, de l'éloigner du moins de ce roi qui ne connoît plus ni frein ni remords. L'occasion s'en offrit bientôt.

Almanzor notre général, le seul digne de mon estime, fut averti que vos Castillans méditoient d'attaquer Carthame, ville où s'est réfugiée une célebre tribu. Carthame, quoiqu'imprenable, avoit besoin de secours. Les Abencerrages qui la défendent, irrités dès long-temps contre les Grenadins, ne vouloient recevoir dans leurs murs que des troupes étrangeres : le brave Almanzor vint me demander de faire partir mon épouse avec mille de mes Béréberes. Cette séparation me fit frémir. Je ne pouvois abandonner le reste de mes cavaliers; je ne pouvois vivre éloigné de Zora: mais le desir qu'elle

témoignoit de fuir Boabdil et sa cour, l'éloge que faisoit Almanzor des vertus des Abencerrages, la fidélité de mes compagnons, qui tous seroient morts pour Zora, me déterminérent enfin-Je conduisismon aponse à Canhame. Osman, le perfide Osman, gouverneux de cette cité, lui prodiguales respects, minyita moi-même à venir souvent revoir l'objet de mes amours. J'étois tranquille, j'avois rejoint, Almanzors et, presque toutes les mits, méchappantiseul de Grenade sur mon infatigable coursier, j'allois passar quelques instants près de mon épouse chérie luirendre compte de mes penséds, entendre et répéter nas semeculs n Qes fréquentes entrevues adoucies sojentzles, peines do l'absence calmojent la douloureux murinent d'exise. ter alleurs qu'auprès de Zora Un tourment plus affreux encore est venue se joindre à mes maux. Lai su depuis

do notre tendresse.

ce jour seulement, que le gouverneur de Carthame, qu'un de ces Abencerrages qu'Almanzor m'avoit peints comme des héros, qu'Osman enfin, le coupable Osman, osoit brûler pour mon épouse, et lui avoit déclaré ses feux.

Non, seigneur, vous ne savez pas; vous ne pouvez pas concevoir le funeste, le terrible empire que la jalousie exerce sur nous. Cette passion redoutable est la plus vive, la plus violente, que l'on connoisse dans nos bralaints climats. Nul crime, nul forfait, n'egale à nos yeux celui de porter un regard sur nos épouses, sur nos affidittes; nullé vengeance n'est interdite pour punir cet horrible affront.2Plodigues de tous nos biens, doux, paisibles, hospitaliers, nous devenous plus barbares, plus féroces, plus sanguinaires, que les lions de nos déserts, aussitot qu'on veut nous ravir l'objet de notre tendresse.

A peine instruit du crime d'Osman, j'ai résolu de voler à Carthame pour rester auprès de Zora, pour chercher, pour faire naître l'occasion, l'heureuse occasion d'enfoncer mille fois ce glaive dans le cœur de l'insolent Osman.

J'étois en marche. Hélas! je pensois que notre derniere victoire, l'incendie de votre camp, assuroient plus que jamais ma route. L'idée de revoir Zora, de la rejoindre pour ne plus la quitter, l'espoir de me venger d'un traître, remplissoient moname de joie, quand vos guerriers, paroissant tout-à-coup, m'ont investi de toutes parts. Sans vous, je leur échappois peut-être; mais votre bras invincible a triomphé de mes efforts, et vous me coûtez par votre victoire les plus chers moments de ma vie.

Telle est la cause de mes pleurs. Zora m'attend, et je suis captif; Osman est auprès de Zora, je suis dans

les chaînes des Espagnols: êtes-vous surpris de mes larmes?

Essuyez - les, lui répond Lara : je réparerai les maux que j'ai faits. Je cours demander à mon roi de vous rendre une liberté dont seul je ne suis pas le maître. Mon propre coursier vous conduira dans Carthame; vous reverrez Zora dès le point du jour; et, si, pour prix de mon zele, vous m'honorez de quelque amitié, ce sentiment me sera plus cher que tous les lauriers de la gloire.

En disant ces mots, ils arrivent aux retranchements. Lara, reconnu par les gardes, y pénetre avec son prisonnier. Il le conduit à sa retraite, le confie à ses serviteurs, lui prodigue tous les secours qu'il donneroit à son frere, et, tandis que l'on s'empresse autour du Numide blessé, Lara va trouver Ferdinand pour lui rendre compte de sa course nocturne.

Le roi d'Aragon, son auguste épouse, étoient dans ce moment au conseil. Un étranger, un inconnu, protégé par la seule Isabelle dont le génie avoit démêlé dans cet homme obscur un grand homme, venoit exposer aux deux rois ses magnifiques desseins. Cet inconque, c'étoit Colomb. Il proposoit la découverte et la conquête d'un nouveau monde : il ne demandoit qu'un vaisseau. Tout le conseil hésitoit à l'accorder, Isabelle n'hésitoit pas.

Dès que Lara paroît, il prend place.
Les grands intérêts qu'on agite empachent le héros de parler au roi. Le
temps se prolonge, la nuit s'avance:
l'impatient Ismaël brûle de voir Lara
de retour.

Mais le coursier du Bérébere, qui s'est échappé du lieu du combat, a pris de lui-même la route qu'il a tant de fois parcourue. Emporté par la terreur, il court, il vole vers Carthame.

où Zora dans les alarmes soupire, attend son époux. Elle voit s'écouler les heures; elle en compte les tristes instants. Elle se retrace les périls qui peuvent menacer celui qu'elle aime: son imagination les augmente. Les idées les plus funestes viennent en foule l'assiéger. Un effroi mortal s'empare de son ame: un affreux pressentiment la fait pleurer et frémir. Ne pouvant plus supporter l'horrible toutment qu'elle éprouve, elle veut aller elle-même au-devant de son cher Ismaël. Il lui semble qu'elle souffrira moins en cherchant l'objet que son cœur desire, qu'elle tremblera moins pour lui en s'exposant aux dangers qu'il court.

Pour tromper les gardes qui veillent aux portes, Zora prend un habit guerrier semblable à celui des Abencerrages. Elle traverse la ville à cheval, feint de porter un ordre d'Osman, se fait ouvrir, et marche vers Grenade en demandant des yeux son époux à tout ce qu'elle apperçoit.

Bientôt elle entend un coursier : elle s'arrête attentive, prête l'oreille, ne respire plus. Le son retentit; le coursier approche, frappant également la terre, et faisant répéter à l'écho le bruit sourd et pressé de ses pieds. Immobile, palpitante, Zora découvre ce coursier: sa couleur blanche, sa longue criniere, font trembler la tendre Zora. Elle vole, appelle Ismaël... A ce nom, à cette voix, le coursier releve la tête, hennit, s'avance vers Zora. Zora l'examine: c'est lui, c'est le coursier de son époux; il est seul, il est teint de sang; son maître a péri sans doute, son maitre est tombé sous les coups de quelque barbare Espagnol.

Egarée par sa douleur, par sa crainte, par son amour, Zora s'élance sur le coursier sanglant, et s'abandonne à sa conduite. Elle accuse le ciel, l'implore, jure de venger Ismaël. L'intelligent coursier retourne sur ses pas; il redouble de vîtesse, et porte Zora jusqu'au lieu même où son amant fut renversé. Là, il s'arrête. Zora regarde, et voit les quatre Espagnols immolés par le Bérébere. Ne doutant plus de son malheur, elle cherche le corps d'Ismaël, et reconnoît son bouclier brisé, voit la terre humide de sang. Alors elle pousse des cris lamentables, tombe demi-morte sur ces débris, et, dans son affreux désespoir, se roule sur la poussiere.

Au milieu de ces tristes plaintes, l'infortunée entend gémir un des quatre Espagnols mourant. Elle se leve, court à lui : le malheureux blessé respire encore. Zora lui donne ses secours, se hâte de le ranimer; et, dès qu'il a repris ses sens, elle se presse de l'interroger sur son combat,

sur sa blessure, sur ce bouclier resté sur la terre, sur ce sang dont elle est couverte. Zora le prie, le conjure de me lui rien déguiser, de redoubler ou de finir l'horrible tourment qu'elle éprouve.

Le soldat, touché de ses soins, balbutie quelques mots arabes pour se faire entendre de l'étrangere. Il lui montre ses compagnons, lui dit que c'est un Bérébere qui, seul, attaqué dans sa route, les a fait tomber sous ses coups. Il prononce le nom de Lara, répete que Lara les a vengés, que ce bouclier fut brisé par lui, que ce sang est celui du Bérébere versé par la main de Lara.

A peine a-t-il achevé ces mots, que Zora, sans lui répondre, promenant autour d'elle des yeux égarés, délibere si dans ce moment elle ne finira pas ses jours à la place où périt Ismaël. Mais elle veut le venger; ce desir arrête

main du soldat espagnol; et d'une voix entrecoupée: Ami, dit-elle, montremoi, indique-moi le chemin du camp, du camp où respire Lara, ce Lara... Ne crains rien, ami, je t'enverrai tes compagnons, je reviendrai te secourir, si le ciel veut que je revienne.

Le soldat surpris lui montre de loin la route qu'elle doit tenir. Zora reprend son coursier, s'abandonne à toute sa vitesse, et l'excitant encore de l'aiguillon, elle vole, arrive aux retranchements.

Les gardes veulent l'arrêter; mais Zora n'entend pas leurs cris. Allez, dit-elle, allez annoncer à l'impitoyable Lara que le gouverneur de Carthame le défie et l'attend ici. Qu'il ne redoute aucune embûche, je suis seul; et, s'il le vouloit, je combattrois entouré par vous. S'il n'est le plus lâche des homames, il ne tardera pas un instant.

Les gardes, surpris de tant de hardiesse, se font répéter ces paroles. Ils me savent s'ils doivent obéir : mais le respect des Espagnols pour tout guerrier qui demande la lice leur en fait une loi sacrée. Un d'entre eux va chercher Lara. Pendant ce temps, la jeune Africaine, qui, même dans sa fureur, ne peut oublier les devoirs de la touchante humanité, prend soin d'envoyer deux soldats auprès de leur compagnon blessé.

Lara n'étoit point de retour: Ismaël l'attendoit encore. Instruit que le héros est au conseil, le soldat envoyé vers lui refuse d'aller le troubler. Il s'entretient avec le Numide; il raconte que dans ce moment le gouverneur de Carthanne est venu défier Lara.

A ce nom, Ismaël se leve; ses yeux étincellent de fureur: Le gouverneur de Carthame! s'écrie-til hors de lui.

Dieu juste, tu me l'amenes! C'est moi que le perfide poursuit, c'est moi dont il vient demander la tête à mon généreux vainqueur. Chrétien, souffrirastu que ton vaillant chef, fatigué du combat et de la course de cette fatale nuit, aille s'exposer contre ce traître? Non, si tu aimes Lara, si tu daignes écouter la voix d'un captif qu'il honore de son estime, si tu veux mériter de moi des bienfaits au-dessus de ton attente, tu me préteras tes armes, tu me conduiras vers cet Abencerrage qui n'est venu jusqu'ici qu'avec de sinistres desseins, et je te devrai le bonheur suprême d'exposer ma vie pour un héros cher à mon cœur, cher à votre ármée.

Il dit. Le soldat balance: Ismaël le conjure, le presse, détache et lui donne les bracelets d'or dont ses jambes, ses bras, sont ornes. Il jure par le dieu du

ciel de revenir après sa victoire, de l'excuser auprès de Lara; il répond de tout sur sa tête. Le soldat enfin décidé se dépouille de ses armes, qu'Ismaël revêt précipitamment. Sa blessure le fait souffrir sous la pesante cuirasse: mais sa haine pour Osman, mais son ardente jalousie, mais le besoin de se venger, lui font oublier sa blessure. Il monte le coursier de Lara, baisse la visiere de son casque, et, guidé par le soldat, le fer à la main, le cœur plein de rage, il court aux lieux où son - épouse s'irrite de tant de lenteur, s'indigne, menace, s'agite, brûle de se baigner dans le sang.

Dès qu'ils s'apperçoivent, trompés par la nuit, aveuglés par une fureur, par une haine implacable, qui vient, hélas! de leur amour, ils se précipitent l'un sur l'autre. Ils se gardent de prononcer un seul mot : tous deux crai-

gnent également de se trahir; tous deux ont un intérêt égal à n'être pas reconnus. Leurs glaives altérés de sang ne parent point les coups qu'ils se portent; ils cherchent seulement un passage dans le sein de leur ennemi. Mourir n'est rien pourvu qu'ils tuent. Leur adresse, tant de fois exercée, est oubliée dans cet instant. Leur valeurn'est plus qu'une rage féroce. Ils sedecouvrent pour mieux se frapper; ils\_ se rapprochent pour que leurs blessures soient plus profondes. Ils se saisissent enfin, s'arrachent de leurs coursiers, tombent ensemble, se relevent, et se saisissent de nouveau de peur que leur fer ne manque leur cœun

O malheureux Ismaël, infortunée Zora, quelle funeste erreurvous égare! Quel horrible délire vous transporte! Quoi! vos mains furieuses se touchent, votre haleine se confond, vous vous

pressez tous deux dans vos bras, et rien ne vous avertit, rien ne vous fait pressentir que c'est l'objet que vous adorez! Vos cœurs palpitent l'un près de l'autre, ét ces tendres cœurs ne se reconnoissent point! Vous qui entendiez si bien un seul de vos regards, un seul de vos soupirs, vous qui ne pouviez exister que réunis, vous l'êtes, vous vous embrassez, et c'est pour vous égorger! Arrêtez, cruels, arrêtez; calmez cette fureuratroce, suspendez ces coups impies, dites un mot, un seul mot, et vous tomberez à genoux, vous laverez de vos pleurs les blessures que vous avez faites, vous attacherez vos levres mourantes sur ce sein que vous meurtrissez!

Vœux inutiles! vains regrets! leur rage, montée à son comble, ne peut voir, ne peut rien entendre. Acharnés à leur vengeance, forcenés de jalousie

et de douleur, Ismaël blesse deux fois Zora, et veut la blesser encore; Zora déchire deux fois de son glaive la poitrine d'Ismaël, et cherche le défaut de ses armes pour l'y enfoncer plus avant. Enfin, épuisé de sang, affoibli par son premier combat, Ismaël chancelle, et Zora s'élance : elle redouble d'efforts, elle le presse, l'atteint, le renverse; et lui plongeant jusqu'à la garde son fer déja teint de sang : Meurs, dit elle, expire, barbare: mais sache, avant d'expirer, que tu péris par la main d'une femme; oui, c'est Zora qui t'immole; oui, c'est l'épouse d'Ismaël qui venge l'époux qu'elle adoroit.

A ces mots, à ce son de voix, Ismaël souleve sa tête, rappelle son ame fugitive; et rassemblant ses forces défaillantes. Zora, lui dit-il, Zora.... et c'est vous qui m'ôtez la vie! et c'est contre vous que ma main....

Il n'acheve point... Zora s'est précipitée..... elle détache son casque, regarde..... Les premiers rayons du jour lui montrent le visage pâle d'Ismaël.

Pâle comme lui, muette, immobile, anéantie par la douleur, elle le considere attentivement; elle voudroit, elle ne peut douter de son crime. Sans prononcer une parole, sans pouvoir faire un mouvement, elle demeure stupide et glacée. Ses cheveux sont dressés sur son front, ses levres blanches restent ouvertes, ses yeux égarés et fixes s'attachent sur les yeux éteints d'Ismaël, qui cherche de sa main mourante et saisit la main de Zora.

O mon amie, lui dit-il, ò la plus chere des épouses, calme ton affreux désespoir; pardonne-toi ta cruelle erreur, comme Ismaël te la pardonne. Tu voulois venger mon trépas, je

croyois punir le perfide Osman: tes sanglantes mains sont pures. Le coup mortel que tu m'as donné me prouve encore ton amour. J'expire en te regardant, en pressant ta main chérie, en l'appuyant contre mon cœur; va, ma mort n'est point douloureuse. Au nom de notre amour, ma tendre Zora, au nom de notre digne pere, qui n'aura plus d'enfants que toi, promets-moi de vivre pour le consoler : hâte-toi de me le promettre; l'impitoyable mort va m'atteindre, elle approche, je la sens... Adieu, Zora, ma bien-aimée... Adieu, mes uniques amours... Ismaël t'a pardonné sa mort, accorde-lur du moins ta vie...

Sa voix s'éteint, ses yeux se ferment, sa tête tombe, et sa main froide quitte la main de Zora. Zora, toujours immobile, le regarde encore quelques instants. Tout-à-coup ses genoux

### LIVRE VII.

241

tremblent, ses bras se roidissent, ses dents se frappent. Elle s'incline, elle s'approche du visage d'Ismaël, cherche ses levres qu'elle presse avec un mouvement convulsif, s'attache à son corps glacé, qu'elle tient lié d'une forte étreinte, et rend le dernier soupir.

FIN DU SEPTIEME LIVRE.

#### SOMMAIRE

#### DU LIVRE HUITIEME.

Dour sun de Lara: il rend les derniers devoirs à Ismaël et à son épouse. Arrivée de Gonzalve. Joie de l'armée. Transperts des deux amis. Terreur des Maures: ils veulent fuir dans leur ville. Almanzor les arrête. Il envoie défier Gonzalve. Isabelle accepte le défi. Tourments du héros. Un troubadour vient le chercher. Il trouve Zuléma dans un bois. Son entretien avec la princesse. Sa vertu l'emporte sur son amour: il revient à l'armée. Il estarrêté par les Béréberes. Combat et mort d'Almanzor. Bataille générale. Exploits et générosité de Gonzalve. Victoire des Espagnols.

#### LIVRE HUITIEME.

) MORT, mort que l'on redoute et qui seule donnes le repos, typne serois pas un malheur si toujours tu frappois ensemble les amis fideles, les tendres amants. Cesser d'exister n'est rien, se / quitter est le plus grand des maux. Il n'est pas à plaindre celui qui, vers la fin ou dès les premiers pas d'une glorieuse carriere, tombe et s'endort content de lui-même: mais son amante, mais son ami, qui demeurent avec sa cendre, qui ne conservent de la vie que la faculté de souffrir, voilà les vrais infortunés, voilà ceux qui méritent nos larmes. Inutile, étranger au monde, semblable au triste voyageur égaré dans des régions lointaines, celui qui survit à l'objet qu'il aime se croit au milieu d'un peuple sauvage : il parle, et n'est point entendu; on lui

parle, il ne peut répondre. La langue des indifférents est inconnue à son cœur; les hommes qu'il voit ne sont pas ses freres, ils ne pleurent pas comme lui. Inaccessible aux émotions douces, même à celles de la vertu, il ne la regarde que comme un devoir, il ne se souvient plus qu'elle est un plaisir. Seul, isolé dans l'univers, il erre en un désert immense, où rien n'intéresse sa vue, où ses yeux fatigués, éteints, cherchent seulement un tombeau. C'est là qu'il adresse ses pas, c'est là qu'il brûle de descendre, et le tombeau s'éloigne sans cesse. O Zora, ò tendre Ismaël, du moins vous périssez ensemble; vos ames, toujours réunies, vont s'aimer encore dans les cieux: ah! votre sort, tout affreux qu'il est, doit faire envie au cœur solitaire qui n'a plus que des souvenirs.

Les deux époux malheureux venoient de terminer leur vie; la garde espagnole les environnoit, la tête baissée, les mains jointes, dans le silence

de la pitié, lorsque Lara, sorti du conseil, après avoir obtenu du roi la liberté de son captif, arrive en réclamant le combat que lui dérobe Ismaël. Quel spectacle frappe sa vue! les deux amants étendus sur l'herbe rouge de leur sang, leurs mains froides entrelacées, leurs visages pales tournés l'un vers l'autre, et leurs levres entr'ouvertes semblant chercher leur dernier - soupir!

A cet aspect, Lara jette un cri. Les Castillans lui racontent la fatale erreur des jeunes époux. Le héros frémit ét verse des pleurs. Il se reproche avec amertume d'être la cause de leur trépas; il veut au moins honorer leur cendre, il veut que les derniers devoirs acquittent sa triste amitié. Un même tombeau réunit ces dépouilles, et deux myrtes entrelacés y sont plantés de la

main de Lara: Croissez, dit-il, arbres de l'amour, croissez dans la terre où reposent deux infortunés que l'amour fit mourir. Le voyageur, le guerrier sensible, qui s'arrêtera sous votre ombre, sentira tressaillir son cœur, répandra malgré lui des larmes; les époux de cette contrée viendront, sous votre feuillage, prononcer leurs tendres serments; et les parjures, s'il en est, se détourneront avec honte, et n'oseront pas fouler l'herbe qui couvrira ce tombeau sacré.

Après avoir rempli ces tristes soins,
Lara retourne aux travaux de la nouvelle cité. Déja les fossés profonds sont
revêtus de fortes murailles, déja les
remparts dominent la plaine, les portes
roulent sur leurs gonds; des ouvrages
avancés les défendent; des maisons de
bois, construites à la hâte, marquent
seulement la place de celles qu'on doit
élever. Elles servent d'asyle aux sol-

dats, aux capitaines, aux rois euxmênfes, qui, ne voulant d'autre palais que l'Alhambra, se trouvent contents d'habiter de simples retraites comme leurs guerriers.

Les Maures, surpris de voir une ville à la place d'un camp détruit, perdent l'espoir et l'audace que leur inspiroit un premier succès. Boabdil, privé d'Almanzor que sa blessure empêche de combattre, n'a point troublé les zravaux d'Isabelle, n'a pas osé commettre au sort des armes et son empire et son destin. Les Alabez, les Almorades, sans cesse autour du héros, s'empressent de voir son visage auguste, s'informent s'il pourra bientôt les guider à d'autres victoires. Tous les soldats, pénétrés pour lui de respect et de tendresse, environnent à genoux sa tente, demandent à l'Éternel de leur rendre leur soutien, leur pere, l'objet de leur reconnoissance et de leur vénération.



#### 248 CONZALVE DE CORDQUE.

Le seul Alamar, jaloux en secret de la gloire de cet Almanzor qu'il croit au moins égaler, indigné de ce que l'armée se regarde comme sans chef tant qu'Almanzor ne peut combattre, Alamar, retiré dans son pavillon, prépare de nouveaux crimes. Brûlant toujours d'un amour féroce pour la fille de Mulei-Hassem, il vient d'apprendre que cette princesse est de retour à Grenade; il sait qu'Almanzor et Mulei ont juré de la protéger, de la défendre contre ses fureurs. Comptant peù sur les promesses de l'incertain Boabdil. l'Africain médite en secret de rentrer la nuit dans Grenade, d'arracher Zuléma de son palais même, et d'aller cacher sa proie dans les états soumis à son pouvoir.

Tout-à-coup, vers le milieu du jour, un bruyant tumulte dans la ville espagnole, des éclats, des transports de joie, annoncent un grand événement. Les sentinelles des remparts semblent prêtes à quitter leurs postes. On voit les gardes avancées, instruites par des envoyés, partager l'alégresse publique; on remarque sur les murailles les chefs, les soldats pêle-mêle, s'embrasser, se féliciter, remercier tout haut le ciel, et menacer, du geste, de la voix, les superbes tours de Grenade.

Gonzalve venoit d'arriver: Gonzalve, à travers les périls, avoit franchi les Alpuxares, et voyoit enfin la ville nouvelle. Dès qu'il paroît, dès qu'il est reconnu, mille cris lancés dans les airs répetent son nom glorieux: Le voilà, notre héros! Le voilà, le grand capitaine! Le ciel nous rend notre sauveur. Espagnols, accourez tous, venez revoir l'invincible Gonzalve.

Les soldats sortent à la hâte, se rassemblent autour du héros. Ils l'environnent, le pressent; leur foule arrête son coursier. L'un veut toucher et bai-

ser ses armes, l'autre le soulager de leur poids: tous l'invitent, le forcent à descendre, l'enlevent malgré lui dans leurs bras, et, se disputant un fardeau si cher, ils le portent en triomphe juaqu'aux ches, aux capitaines qui voloient au devant de ses pas.

Heureux Lara, vous les précédiez: c'étoit vous que cherchoit Gonzalve. A peine ils se sont apperçus, que tous deux s'élancent au même instant. Ils se joignent, s'embrassent, se pressent, appuient long-temps leurs cœurs l'un sur l'autre, pleurent, et ne peuvent parler. Ils se regardent ensuite, enivrent leurs yeux du plaisir de se voir. Leur langue balbutie quelques paroles que leurs sanglots viennent étouffer: mais ils s'entendent, ils se répondent. et, s'embrassant de nouveau, ils semblent craindre d'être encore séparés. O vaillant Gonzalve, ô brave Lara, quels lauriers, quelle victoire vous valut jamais le bonheur que vous éprouvâtes dans ce moment?

Après avoir satisfait ce premier transport de leurs ames, Gonzalve, sans quitter la main de son ami, répond aux doux empressements que lui témoignent les autres guerriers. Aguilar, Cortez, Médina, Gusman, le félicitent et l'environnent. Le héros, entouré de héros, est conduit par eux chez la reine; et toute l'armée le suit en remplissant l'air de chants d'alégresse.

pour le recevoir. Gonzalve fléchit le genou. La reine aussitôt le releve, le fait asseoir auprès delle, reçoit de sa main le traité que le perfide roi de Fez voulut sceller par un crime. Elle frémit des périls qui menacerent son ambassadeur. Le roi d'Aragon parle de vengeance, Isabelle ne parle que du héros.

Occupons nous s'écrie-t-elle, de ce

que nous devons à Gonzalve. Il n'est pas en notre pouvoir de nous acquitter envers lui : mais l'estime de sa patrie, mais la vénération de l'armée, mais ces transports de joie et d'amour dont son grand cœur doit être touché proilà sa dignerécompense. Grand capitaine, vous étiez absent, le Maure nous la vaincus. Paroissez, et Grenade tornibe. Vos rois, vos aplitats, vos égaux, conviennent tous avec orgueil que c'esta votre bras que tient la victoire.

Elle dit, et laisse Gonzalve execute fidele Lara. Les deux héros, se dérobant à la foule qui les environne que retirent dans le même asylé. dans se livrant en libérié au sentiment qui remplit leurs cours, ils précipitant leurs questions, veulent à la fois se répondre, et chacun d'eux, en parlant de lui même, s'interrompt toujours pour parler encoue de son ami, ils commencent cent fois le récit de re qu'ils

ont souffert l'un sans l'autre; ils pleurent tour de joie en gappelant leurs propres périls, de tendresse en apprenant quels dangers entimenacé leur fiere Lans veut voires veut embraser ce bon, ce fidele Rédro qui sauva Gonzalve dans Fez; il l'appelle; il court le chercher, le nomme son -bienfaiteur, le serre contre se poitrine, -earfaiteindizerpar dui des exploits de Gonzalve sur le vaisseau, comble le svieillardade caresses, et dispute à son sgénéreux ami le droit de la récoma avelle se manutale de l'arrivegedo -uz Bientot iluéconte en silence le récit equi intéresse Zuléma. Instruit dès : long temps de la passion de Gonzalve, fil apprend sans surprise qu'il est aimé. Les bienfaits de la belle Maure, sa -tendre reconnoissance envers son libérateur, la rendent chere à Laza: mais, omoins avenglé qu'un amant, il n'ose espérerqu'un doux hyménée devienne

le prix d'une paix qu'il regarde comme impossible. Lara connoît les desseins d'Isabelle, le semient qu'elle a fait de perir ou de s'emparer de Grenade. Il cache ce serment à son ainiquit feint, pour ne pas l'affliger, de partager son faux espoir; et sa délicate unitié, respectant une illusion qui doit terre de peu de darée; prépare déjaules consolations pour les chagins qu'elle prévoit mon pour le partager son la contra de la cont

Cependant la prompte renommée a porté jusqu'au camp des Maures la nouvelle si redoutée de l'arrivée de Gonzalve. A ce nom, une térreur subite s'empare des Grenadors Les uns rappellent en palissant sa victoire sur Abenhamet, les autres son entrée à Grenade tous, tremblants, saisis d'éffroi, courent au pavillon royal, se rassemblent, se pressent autour de Boabdil, lui demandent à grands cris de retourner derriere leurs murailles, et

menacent de quitter le camp, si ce monarque veut les retenir.

Boabdil, Mulei-Hassem de retour auprès de son fils, les chefs des tribus, Alamar lui-même, ne peuvent calmer cet effroi : leurs discours ne sont pas écoutés, leur autorité n'est plus reconnue. Les soldats, séditieux par crainte, bravant leur roi par terreur, retournent en tumulte à leurs tentes, se chargent de ce qu'ils ont de plus précieux, et, se croyant déja poursuivis par Gonzalve, commencent à fuir vers la ville. Le camp alloit être désert, si le grand Almanzor n'eût paru.

Almanzor, averti par son pere, sort à demi nu du lit de douleur où sa blessure le retient. Il saisit une longue lance qui soutient sa course tardive, et sans turban, sans cimeterre, le front couvert de cette pâleur fard de la gloire et des héros, il vient se montrer aux fuyards.

#### 256 GONZALVE DE CORDOUE.

Où courez-vous, enfants d'Ismael? s'écrie-t-il d'une voix tonnante: quel funeste délire vous égare, et qu'espérez-vous éviter? Est-ce la mort? Vous l'allez chercher, vous l'attirez sur vos têtes. L'Espagnol, du haut de sesmurs, va dans un'moment s'élancer sur vous et vous égorger comme un vil trouv peau. Je ne vous parle point de l'honneur, qui ne peut rien sur vos ames laches; je ne vous parle point de votre patrie, de votre Dieu que vous trahissez, de vos femmes, de vos enfants, que vous avez sans doute vendus: je vous implore pour vous-mêmes, pour cette vie qui vous est si chere, et que vous livrez à vos ennemis. Arrêtez, ou vous périssez. Attendez du moins que la nuit puisse, non cacher votre honte, mais assurer votre fuite; attendez que l'obscurité retarde de quelques instants ce trépas pour vous si terrible, et que tout guerrier rend certain dès l'instant qu'il

paroit le craindre. Vous hésitez, vous tremblez encore qu'avant la fin de cé jour Gonzalve ne vienne vous attaquer..... Eh bien! seul; je le combattrai; seul, je descendrai dans la tombe ou je delivrenzi l'armée de l'ennemi qui la fait trembler. Roi de Grenade, fais partir un hérant; qu'il aille en mon nom défier Ganzalve; qu'il annonce à cet Espagnol: que demain, au lever du jour, en présence des deux armées, je l'appelle au combat à mort. Et vous timides Grenadins, qui jadis ne m'a bandonniez paś, daignereż vous attendres pour fuir, de m'avoir vu périr ou triomphenios na cerios percentia

A des dérniers môts, les Maures s'antent des soldats, enrougissant, consentent à rester dans le camp. Boabdil fait partir le héraut. Mulei Hassem, baigné de pleurs, gardant un profond eilènce, presse son fils dans ses bras tremblants. Alamar cache son dépit

## SOS CONZALVE DE CORDOGE.

sous de vaines louanges; et les chess; de téterbaissée; n'oşent serbivoèria la joie.

- Le héraut marche cependant, précédé de deux trompettes! Il abrive aux portes de Santa-Fé. Les ponts se baissent à sa vué! on lui bande des yeux, on le conduit aux rois. Gonzalve alors. ávectous les chefs; étoit àuprès d'Isabelle, et s'efforçoit depeindre à la reine les savantages d'arne heubeuse paix) On apponce le héraut des Mailres: II timides Gremones el idealitées de la contraction -11 Rois de Castille et d'Aragon, dit-il alimie quix assurée, je viensueu nom d'Almanzor, défier au combat Cont zalve de Cofdolie: Demain: à l'ambé du jour, devant toute notire ambée, de princé de Grenade l'attendra dans la plaine, et la mort d'un des deux guer ziers pourraseule les séparent angiad

Gonzalve, àces mots, jette un cri de douleur que la reine présid pour un cri de joie. Sans lui donner le temps de répondre: Hérant, dit-élle à l'envoyé, Gonzalve accepte le défi. Ferdinand le conduira lui-même; nous en donnons notre foi royale. Sors, va porter ma réponse.

Alors, se tournant vers Gonzalve, qui cherche à cacher à ses yeux le trouble dont il est agité: Soutien de mon trône, s'écrie-t-elle, mes vœux sont enfin exaucés! Quand ce barbare immola mon gendre, ma seule priere au Seigneur fut qu'il le livrât dans tes mains. Ce Dieu tout-puissant m'a donc entendue! O ma fille, réjouis-toi, la mort d'Alphonse sera vengée!

Le roi Ferdinand, qui l'écoute, para tage son transport maternel. Il détache sa terrible épée (1), la même qui, dans les mains du Cid, vengea sa patrie et

<sup>(1)</sup> Cette épée s'appeloit Tizona; elle est celebre dans l'histoire du Cid.

### pos gonzalve de cordour.

son pere, conquit et Chimene et Valence, et que les souverains d'Aragon gardoient comme un précieux trésor.

O toi, dit-il à Gonzalve, toi qui ressembles si bien à Rodrigue, reçois le glaive de ce héros. Il ne m'appartient que par ma couronne, il est bien plus à toi par ta valeur. Que ce fer punisse le meurtrier d'Alphonse, qu'il fasse triompher l'Espagne, et qu'il reste à jamais aux mains les plus dignes de le porter!

dissent; tous environnent le héros, célebrent déja sa victoire, annoncent la chûte de Grenade dès que son défenseur nesera plus, et, se livrant d'avance à la joie de voir triompher leur rival de gloire, ils prouvent que les cœurs généreux savent admirer sans être jaloux.

Gonzalve, interdit, accablé, peut à peine répondre à la reine, à Ferdinand,

## EIVER VIIL of

a ses compagnons. Sa bouche s'ouvre cent fois pour déclarer hautement que Zuléma sauva ses jours; que les plus doux, les plus forts liens l'attachent à cette princesse; que son frere est sacré pour lui : mais l'honneur, le sévere honneur, cette idole des grandes ames, l'honneur, qui compte pour rien les peines des cœurs sensibles, impose silence au héros. Peut-il refuser un défi? Peut-il tromper le vœu de ses rois, l'attente de toute l'armée, et sacrifier à l'amour son devoir, son pays, sa gloire? En proie à ces combats déchirants, il échappe à la foule qui le presse, et se retire suivi de Lara.

C'est alors que, se précipitant dans les bras de cet ami fidele, il baigne de pleurs son visage; il lui répete mille fois le serment fait à son amante de respecter toujours Almanzor. Il lui présente l'obstacle invincible que sa victoire doit apporter à son hymen avec

## 262 CONPARVE DE CORDONE

la princesse, la douleur, la rage de Mulei-Hassem; la menace de Zuléma d'éteindre à jamais son amour pour lui s'il versoit le sang de son frere : Elle cessera de m'aimer, s'écrie-t-il avec désespoir. Ami, non, tu ne peux comprendre, non, tu ne peux concevoir le malheur, l'horrible malheur de n'être plus aimé de Zuléma. Je puis supporter son absence, je puis souffrig toutes les peines, tous les tourments. de la jalousie, je puis traîner ma triste existence en attendant un siecle entier le bonheur de la voir un moment : mais manquer à la foi promise; mais faire couler ses larmes, mais attirer sur moi sa haine, grand Dieu! la haine de Zuléma!... non, ami, j'aime mieux mourir, j'aime mieux perdre ma vaine gloire, j'aime mieux que tu m'immoles toi-même avant d'avoir commis ce crime affreux.

Lara l'écoute en silence : il n'a pas

Besoin de lui rappeler ce qu'il doit à sa patrie; les pleurs que verse Gonzalve prouvent assez qu'il s'en souvient. Lara le serre contre son cœur, et, craignant le refus qu'il prévoit, il propose d'une voix timide de combattre à la place de son ami. Le heros repousse cette offre: elle hamilie son courage, elle alarme oon amitie. Le poull est grand avec Almanzor, Gonzalve ne peut le ceder; Conzalve exposerote la vie du mortel qu'il chérit le plust Cette seule idée le faits fresonner Il defend avec force à Laib de le piesser davantage; il se reproche derevoir trop dit pet, résolu de remplir son devoir, il se décide à déphoyertoute sa force, toute son adresse, pour préservérises propres jours sans attaquer beila de son ennemi. 29 Tandis qu'il vosel concevoire cette chimerique espérance, da nuit qui s'avance avec les étoiles engage enfin les deux amis à prendre ensemble un léger

### 264 GONZALVE DE GORDOVE

sommeil. Tout-à-coup ils sont réveillés par un des soldats qui gardent les portes.

Grand capitaine, dit-il à Gonzalve, venez entendre un de ces troubadours qui vont errant par toute l'Espagne, chantant les exploits des héros, les peines des amants fideles. Seul, audelà des retranchements, il demande à vous entretenir.

A ces mots, l'amoureux Gonzalve, qui pense que tout l'univers doit lui parler de Zuléma, se leve précipitame ment, exige de son ami de ne pas l'actempagner, et se rend aux portes aveq le soldat.

A peine est-il sur le haut du rempart, qu'il découvre de lein le troubadour enveloppé d'un large manteaux debout sur le bord du fossé l'chantant ces douces paroles, aux sentinelles attentives:

# SECTION RESTOR LESS 465

|                                              | Soldat qui gerdes ces creneaux                                        |     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| •1.1                                         | Appuyé sur ta longue lance,                                           |     |
| <u>,                                    </u> | Fais-moi parler à ton héros,                                          |     |
| J 1                                          | Soldat qui gardes ces creneaux:                                       | •   |
|                                              | Pour guerir de sensibles maux,                                        | •   |
| £                                            | J'ai besoin de son assistance,                                        | : : |
| <b>-</b> ' ,                                 | Soldat qui gardes des crement                                         | :   |
| E                                            | Appryé sur ta longue lance in / and                                   | :   |
| <u>.</u>                                     | to enable stafffine. If joste alons on                                | . : |
| <b>5</b> 30                                  | La Seante, la gloire et l'amour in                                    |     |
|                                              | Je vais chantant de ville en ville; a                                 | . ; |
| ĩ                                            | G'est tout le bien d'un troubadour,                                   |     |
|                                              | La beauté, la gloire et l'amour:                                      | ٠,  |
| Op.                                          | Un moment, avant qu'il soit jour,<br>Dans tes murs donne-moi l'asyle; | : : |
| -                                            | Dans tes murs donne-moi l'asyle;                                      | •   |
| <b>E</b> (1)                                 | La beauté, la gloire et l'amour ?                                     |     |
| •                                            | Je vais chantant de ville en ville : 1011                             |     |
| <b>C</b> []                                  | ille e leo reo seg Hain Çelt Çe                                       | •   |
| Elin                                         | Un lien tendre et fraternel la randant                                | 1.  |
| €.                                           | Nous mit au guerrier sensible;                                        |     |
|                                              | Il est, il doit être éternel                                          |     |
| <u>~</u> -                                   | Ce lien tendre et fraternel:                                          | .,  |
|                                              | Notre lyre rend immortel                                              |     |
| ۲.                                           | Celui que son bras rend terrible;                                     | ٔ ر |
|                                              | Un lien tendre et fraternel                                           |     |
| i,                                           | Nous unit au guerrier sensibles                                       |     |
| _                                            | 2. 34                                                                 |     |

#### 266 GONZALVE DE CONDOURA

A ce son de voix connu de Gonzálve au mystere dont s'enveloppe cet étranger, le héros impatient fait ouvrir la porte et court auprès du troubadour. Il le regarde, l'envisage à la clarté de la lune; il reconnoît sous ce déguisement Amine, la fidele Amine, une des esclaves de Zuléma. Il jette alors un cri de joie, et se hâte de lui demander où respire celle qu'il adore.

Elle est dans ce bois, lui répond l'esclave en lui montrant un bocage que l'on distinguoit du pied des remparts. C'est pour vous voir, pour vous parler, qu'elle est sortie de Grenade. Déguisée ainsi par son ordre, afin de pénétrer dans vos murs, je viens vous chercher, Gonzalve, et vous conduire auprès d'elle.

Déja le héros est en marche. Il laisse loin derrière lui l'esclave qui doit le guider; il court, arrive au bocage, voit la princesse, et tombe à ses pieds. Il veut parler, des larmes de joie interrompent ses mots sans suite; il presse la main de son amante, la couvre de ses baisers: mais Zuléma doucement la retire; et raffermissant sa voix, que son émotion avoit altérée:

Qu'ai-je appris? dit-elle; et quel affreux bruit m'a forcée de quitter Grenade, de vous chercher seule, dans la nuit, au milieu de ce bois désert, de trahir à la fois pour vous mes devoirs envers mon pere, envers ma patrie, envers moi? Est-il vrai que demain matin vous deviez périr, ou tuer mon frere? Est-il vrai que le glaive dont je vous armai doive percer le sein d'Almanzor?

Zuléma, lui répond Gonzalve, n'accablez pas un infortuné. C'est Almanzor qui me défie; mes rois ont reçu son cartel. Mes rois et toute notre armée ont remis dans mes mains leur cause. Pouvois-je me refuser à leurs vœux?

## SOS GONZALVE DE CORDODE.

Devois-je déclarer nos secrets liens; ou laisser soupçonner mon courage? Non, vous ne l'eussiez pas voulu; vous-même m'éussiez empêché de m'avilir aux yeux de ma patrie, de mériter son mépris. Mais que votre cœur se rassure : demain ma lance et mon épée ne serviront qu'à ma seule défense; demain j'expirerai plutôt que de menacer les jours d'Almanzor; et j'expirerai trop heureux, je mourrai pour tout ce que j'aime, pour l'honneur et pour Zuléma.

Ecoute, reprend la princesse: je ne suis qu'une femme foible, peu instruite des barbares loix qui font égorger les héros. Peut-être il me seroit permis de te rappeler tes serments, de te demandér si l'honneur, l'honneur sacré des ames pures, qui n'est pas toujours celui des guerriers, ne te défend pas de tourner ton glaive contre le frere de ton amante, de manquer

mourir mon vertueux pere dans less larmes du désespoir : mais je t'adore, Gonzalve; et tout ce qui tient à ta gloire devient respectable à mes yeux. Ne crains pas que je vienne ici te donmer des conseils indignes de ton courage, abuser de mon pouvoir sur toi pour te demander une lâcheté: non, Gonzalve, ne le crains pas. Je viens te jurer encore que c'est toi seul que j'ai chéri, que jusqu'à mon dernier moment je ne chérirai que toi seul; je viens, certaine de mourir, te faire mes derniers adieux.....

O ciel! interrompt le héros, et vous voulez...! — Je veux que tu m'entendes, que tu connoisses mes malheurs, que tu décides toi-même si je peux supporter la vie. Je te dois compte de mes motifs pour attenter à des jours qui n'appartenoient qu'à toi seul. Apprends ce qui s'étoit passé; apprends

270 GONZALVE DE CORDOUE.

que c'est du comble de la félicité que jeme vois tout-à-coup plongée dans l'abyme de l'infortune. J'avois tout dit à mon pere, j'avois touché son sensible oœur. Avertis en secret que l'impie Alamar osoit encore memenacer; nous devions sortir de Grenade, fuir à jamais loin de Boabdil. Un vaisseau, déja chargé de nos trésors, alloit nous conduire en Sicile. Là, tu nous aurois rejoints aussitôt que la paix, aussitôt qu'une treve t'auroit permis de quitter tes rois. Là, tranquille chez des chrétiens, professant ta religion sainte, depuis si long-temps la mienne, je t'aurois donné ma foi à la face de tes autels: le meilleur des peres y consentoit. Là, paisibles, inconnus, oubliés du reste du monde, occupés seulement de nous plaire, de rendre heureux ce digne vieillard, de jouir sans cesse de ces plaisirs purs que deux ames pures ne goatent qu'ensemble, nous aurions vu

s'édouler des jours rapides, ce peu de jours, que le ciel accorde aux humains pour la tendresseret pour le bonheurs C'est dans cet instant où je m'enivrois du charme de cette espérance qu'on vient m'annoncer que demain tu dois égorger mon frere, pou recevoir de lui la mort... Car, cesse de t'abuser, cesse de croire, Gonzalve, que tu pourras te. avec Almanzor, éviter le prépas sans la lui donner. Mon frere, aussi vaillant il que toi, aussi exercé dans votre artreterrible, a jure de périr ou de t'immus ler. Mon frere tient ses serments. Sa de cause est meilleure que la tienne: il le vent delivrer se patrie; tu cherches am l'asservir : il combat pour sauver son épouse; tu combatires pour perdre ton amante, pour rendre impossible dis mais cet hymen, ce tendre hymen; deja si difficile par tant d'obstacles, mais dont le rêve consolateur étoit nel cessaire à mon existence. Si la fortune

372 GONZALVÉ DE CORDOUR!

est égale, si le ciel est juste, tu dois succomber: et penses tu que j'y pourrois survivre? Si tu triomphes, je dois te hair : et le trepas m'est bien plus facile. Adieu dono malheureux ami, adieu, puisque je peux encare te doniner ce doux nom d'ami, te parler etè regarder, pressetsansorime cette mais achérie que j'espérois unir à la mienne, rette main qui dans une heure cova Adieu, Gonzalve, adieu pour jamais ul En prononçant ces derniers moter tiun tremblement la saisit; elle quitte parec effort la main de Gomzalve, réf docte adieu d'une mois létouffée prent 166 éloignet, et tombe à quelques pas privée de tout sentiment. l'aivant l' m.Le héros voles danteleve; desclave agobutt pour la secourir; mais rien ne rappelle ses sens: et les premiers feux de l'aurore commençent à briller sur the dent le reve consolute panagrada en Gorzalve, hors de lui même siste

d'amour, oppressé de sanglots, Gonzalve apperçoit le jour et ne peut quitter son amante. Il la voit pâle, sans vie, la tête renversée, les cheveux épars; il la soutient dans ses bras, il sent couler sur ses mains tremblantes les pleurs qui s'échappent encore de la paupiere de Zuléma. Le héros s'égare, sa raison s'altere; il ne pense plus au combat promis, il ne pense qu'à son amante, il ne voit qu'elle dans l'univers. Le temps s'écoule, l'heure approche, il oublie.... lorsque tout-à-coup ses regards se portent sur son épée, sur cette épée du Cid que son roi vient de lui donner. L'aspect de ce glaive le rend immobile. Le nom, le grand nom qu'il rappelle, l'emploi pour lequel il lui fut remis, le sang du pere de Chimene que Rodrigue versa malgré son amour, tout dans un instant retrace à Gonzalve les devoirs qu'il est prêt à trahir. Une vive rougeur colore son vi-

## 274 CONZALVE DE CORDOUS.

sage, une sueur froide coule de ses membres; l'image de Lara s'offre à ses yeux, de Lara qui l'attend, qui répond à l'armée de l'honneur, de la gloire de son ami.... et l'aurore a déja paru.... et peut-être on ose douter.... Gonzalve iette un cri terrible: il remet dans les bras d'Amine le fardeau si cher dont il est chargé, saisit la main de Zuléma qu'il appuie contre ses levres, part, revient précipitamment, la recommande aux soins de l'esclave, s'attache encore à cette main qu'il inonde de ses larmes, rassemble de nouveau toutes ses forces, s'arrache enfin d'auprès de son amante; et, craignant de retourner la tête, il presse sa marche vers Santa-Fé.

Il n'étoit pas sorti du bocage, qu'il entend des cris, des gémissements, et voit une troupe de cavaliers dispersés, errant dans le bois, remplissant l'air de plaintes funebres. C'étoient les tris-

tes Béréberes laissés à Carthame par Zora. Inquiets du sort de cette jeune épouse, ils la cherchoient depuis le jour précédent, et venoient d'apprendre qu'elle avoit péri sous les murs de la ville chrétienne. Pénétrés de douleur, brûlant de la venger, à peine ils apperçoivent Gonzalve, qu'altérés du sang espagnol ils se réunissent pour l'attaquer. Le héros tire son épée, et, se mettant à l'abri des arbres qui seuls peuvent le sauver de tant d'assaillants, il livre à pied, sans cuirasse, le plus périlleux des combats. Plusieurs Béréberes tombent sous ses coups: mais, forcé de fuir d'arbre en arbre, le héros voit avec désespoir que toujours un nouvel ennemi succede à celui dont il est vainqueur. Le temps se prolonge, le soleil paroît, il brille déja dans les cieux. Gonzalve redouble d'efforts: il tente de s'emparer d'un coursier: les coursiers numides l'évitent, ils ne con276 GONZALVE DE CORDOUE.

noissent que leurs conducteurs. Il veut se faire jour à travers les lances: mais les Béréberes, légers comme l'air, l'entourent, le pressent de toutes parts.

Pendant ce temps, le brave Almanzor, dès les premiers rayons du jour, avoit demandé ses armes. Encore foible de sa blessure, mais soutenu par sa vertu, par son amour pour sa patrie, il croit avoir toutes ses forces, et ne s'est jamais senti plus d'ardeur. Il revêt sa brillante cuirasse, qu'il couvre d'une cotte de mailles impénétrable au fer le plus aigu. Il ceint sa tête d'un turban doublé de trois lemes d'acier; il l'affer-mit et l'attache par une chaîne d'airain. Un manteau pourpre lui descend jusqu'à la ceinture, où pend à de longs anneaux d'or un cimeterre trempédans Damas. Il prend sa lance, son bouclier; et, prêt à sortir de sa tente, il fléchit un genou devant l'Éternel :

Dieu de la victoire et de la justice,

## LIVRE VIII.

dit-il en élevant la voix, Dieu qui sondes les cœurs des humains, tu sais quel espoir m'anime; tu sais que c'est pour ta loi sainte, pour ton culte qu'on veut détruire, pour mon pays qu'on veut asservir, que je vais combattre aujourd'hui le plus redouté des guerriers. Fais que ma force égale mon courage; rends ton soldat digne de ta cause, et soutiens-moi de ton bras puissant. 'Si mon heure est arrivée, si mes destins sont achevés, Dieu de bonté, prends soin de mon épouse : veille sur elle du haut de ton trône, empêche-la de succomber à sa douleur. Allah, je ne me plaindrai point de mourir, si Moraime peut me survivre

Après ces mots prononcés en répandant quelques larmes, le héros se leve d'un air auguste, marche à pas précipités vers le coursier écumant que quatre esclaves ont amené. Il s'élance sur lui, frappe son bouclier, et

#### 278 GONZALVE DE CORDOUE.

s'avance d'un pas tranquille vers le lieu marqué pour ce grand combat.

L'armée des Maures, sous la conduite de Boabdil, de Mulei-Hassem, d'Alamar, ne tarde pas à le suivre. Elle étend dans la plaine ses escadrons. Le vieux Mulei, couvert de ses armes, monté sur un jeune coursier, vient embrasser son généreux fils. Il ne peut lui parler; mais leurs cœurs s'entendent. Le vénérable vieillard s'éloigne pour lui dérober ses pleurs; et le grand Almanzor, au milieu de la lice, attend d'un air fier et calme l'ennemi qu'il a défié.

Les Espagnols presque aussitôt sortent par troupes de leur ville. Ferdinand, qui vole à leur tête, dispose luimême leurs bataillons. Il forme un front égal à celui des Maures, partage sa cavalerie aux deux ailes sous les ordres d'Aguilar et de Médina; confiant le centre à Nugnès, il se place

avec les chevaliers de Calatrave en face du roi Boabdil. Isabelle, du haut des remparts, anime ses guerriers par sa présence: l'on n'attend plus que Gonzalve pour donner le dernier signal.

L'inquiet Lara, qui le cherche et qui n'ose le demander, Lara, parcourant les remparts, voit les deux armées en présence. Il distingue au milieu d'elles Almanzor seul, dans le silence, attendant et cherchant des yeux son ennemi si tardif. Bientôt il l'entend appeler Gonzalve, et personne ne répond à ce nom. Les Maures jettent des cris insultants. Les Espagnols s'étonnent, murmurent. Les rois, les chefs, les soldats, se plaignent à haute voix: bientôt les deux peuples de concert accusent également Gonzalve.

Lara désolé frémit de colere. On ose outrager son ami, Lara n'écoute plus rien. Il court, vole vers sa retraite où le héros a laissé ses armes; il les

#### 280 GONZALVE DE CORDOUE.

revêt précipitamment; il prend ce fameux bouclier où se distingue l'immortel phénix; il monte le coursier de Gonzalve, baisse sa visiere, sort à toute bride, et paroît devant Almanzor.

A cette vue, à l'aspect du phénix, les Castillans poussent des cris de joie, les Maures gardent le silence. Almanzor s'apprête: les trompettes sonnent.

Tels que deux aigles furieux, partis du nord et du midi, fendent l'air d'une aile rapide, et tombent en se rencontrant; tels les deux héros élancés se joignent au milieu de la carriere, et ce choc abat leurs coursiers. Debout aussitôt, le glaive à la main, ils se rapprochent et se frappent. Le fer est coupé par l'acier, le feu jaillit de leurs armures. Le Maure, plus grand, plus adroit, précipite ses coups terribles; l'Espagnol, plus fort, mieux armé, se couvre, et ménage les siens. Tous deux, sans perdre de terrain, s'agitant

à la même place, cherchent le défaut de leurs armes, menacent le slanc, atteignent le casque, parent, attaquent, avancent, se replient dans un instant. Toujours s'opposant le bouclier, toujours pénétrant leurs mutuels desseins, ils les trompent, ils les préviennent: mais aucund'eux ne peut profiter même du mouvement qu'il a prévu. L'œil a peine à suivre leurs glaives, qui se levent, se baissent, voltigent, se croisent souvent au lieu de frapper. Le sang ne coule point encore, la victoire demeure incertaine, la seule fatigue pourra la fixer.

Enfin l'impatient Almanzor, qui consent à mourir pourvu qu'il triomphe, jette le premier son bouclier, recule trois pas, saisit à deux mains son redoutable cimeterre, et, revenant comme la foudre, frappe son ennemi troublé. Le fer partage l'écu de Lara, il coupe encore sa cuirasse; et la pointe,

#### 282 GONZALVE DE CORDOUB.

ouvrant sa poitrine, lui fait une large blessure d'où le sang jaillit aussitôt. Lara tombe un genou à terre. Le Maure, plein d'espoir, veut redoubler: mais l'Espagnol saisit l'instant où le mouvement de ses bras releve sa cotte de mailles, il lui porte à l'aîne un coup trop certain, et laisse son fer tout entier dans les entrailles du héros.

Almanzor frappé n'en frappe pas moins. Lara, blessé de nouveau, tombe en palpitant sur le sable. Le prince de Grenade vainqueur reste debout quelques moments : bientôt il chancelle, il succombe, et va mesurer la terre auprès de Lara baigné dans son sang. Tous deux se soulevent encore; tous deux, d'une main défaillante, cherchent en vain sur la poussière le glaive qui leur est échappé, lorsqu'un guerrier chrétien paroît dans la plaine en poussant des cris mêlés de sanglots. Il s'agite, il vole, il déchire les flancs

de son coursier poudreux; il invoque les noms de l'honneur, de la justice, de l'amitié.

Les Castillans, à son écu de gueules, pensent reconnoître le brave Lara; les Maures croient voir un traître qui vient immoler Almanzor. Ils s'avancent aussitôt vers lui; les Espagnols courent à sa suite. Les deux armées s'approchent, s'attaquent avec fureur. On se mêle, les armes se heurtent, le sang ruisselle, les guerriers tombent, la plaine se couvre de morts.

Gonzalve, c'étoit lui-même qui, libre enfin des Béréberes, n'avoit trouvé d'autres armes que celles de son ami; Gonzalve vole à Lara, s'élance à terre, le releve, sent encore palpiter son cœur, et le confie aux Castillans pour le porter à Santa-Fé. De là, courant vers Almanzor, que les Alabez secouroient en vain, il pousse des cris douloureux en le voyant privéde la vie.

3

## 284 GONZALVE DE CORDOUE.

Il arrête les Aragonois prêts à se jeter sur les Maures; il défend lui-même contre les siens le corps du héros objet de ses pleurs, protege, assure la retraite des Alabez qui l'emportent sur leurs boucliers; et, dès qu'il les voit éloignés, il saisit alors le premier coursier, tire l'épée du Cid, et, se précipitant dans la mêlée, égaré par son désespoir, par son amour, par sa colere, il cherche les périls d'un œil avide, s'y jette pour y succomber, attaque, ensonce, renverse les plus épais bataillons, retourne au milieu des lances, inonde la terre de sang, demande la mort, la défie, l'implore et la brave à la fois.

Ferdinand, Cortez, Aguilar, se surpassent dans ce grand jour: mais leurs exploits ne sont rien auprès de ceux de Gonzalve. Plus prompt, plus redouté que le tonnerre, il parcourt l'armée ennemie, semant le trépas et la peur; il immole, dissipe, détruit tout ce qui tente de l'arrêter, s'ouvre partout un large chemin où ses victimes tombent entassées, et presse son coursier fatigué, qui peut à peine franchir tant d'armures et tant de cadavres.

Au milieu du carnage affreux, du tumulte, des cris, des fuyards, le héros apperçoit Mulei attaqué par quatre Espagnols, défendant un reste de vie, et prononçant avec des sanglots le nom du fils qu'il a perdu. Cette déplorable vue redouble les maux de Gonzalve: il s'élance, vole à ces barbares, et les a bientôt dispersés; il donne son coursier au vieillard, se range à ses côtés, le couvre de son corps, le guide à travers la mêlée, lui montre de loin Grenade, et lui en ouvre le chemin.

Comme il s'occupoit de ce soin, Alamar, le terrible Alamar, qui vient d'égorger Vélasco, Zuniga, Manreze, Giron; Alamar, couvert de sang, se

présente devant Gonzalve. Tous deux s'arrêtent en se regardant : ils ne se virent jamais, mais ils se reconnoissent à leur haine. Gonzalve est à pied, l'Africain féroce dirige sur lui son coursier. L'Espagnol l'évite au passage, et d'un revers coupe les jarrets de l'impétueux animal. Alamar tombe, Gonzalve le frappe. La peau de serpent résiste à ses coups. Le héros surpris saisit Alamar, le serre, l'entrelace de tous ses membres, lutte, roule avec lui sur le sable; et, l'oppressant du poids de son corps, il se prépare à l'étouffer, lorsque les Zégris et les Africains arrivent detoutes parts, et se réunissent contre Gonzalve, Gonzalve debout quitte sa victime, et seul résiste à leur troupe. Appuyé contre un monceau de morts, couvert de son bouclier criblé, le pied posé sur quatre Africains qui meurent en mordant la poudre, la tête haute, le bras levé,

#### LIVRE VIII.

montrant sa foudroyante épée, il les insulte, les menace, et donne le temps au roi Ferdinand d'arriver avec ses chevaliers. Les Maures aussitôt prennent la fuite. Alamar est entraîné dans leurs escadrons. Ils se hâtent, ils se précipitent; ils passent à travers leur camp, qu'ils n'ont plus l'espoir de défendre, et, laissant à leurs ennemis leurs tentes, leurs richesses, leurs vivres, ils vont se réfugier dans leurs murs.

FIN DU HUITIEME LIVRE.

#### SOMMAIRE

#### DU LIVRE NEUVIEME.

DÉSESPOIR de Gonzalve. Treve accordée à sa priere. Regrets du peuple de Grenade. Douleur de Mulei-Hassem et de Zuléma. Etat horrible de Moraïme. Mort de cette princesse. Funérailles d'Almanzor et de son épouse. Gonzalve va trouver Zuléma. Il est pris et mis dans les fers. Outrages et tourments que Boabdil lui prépare. Zuléma descend dans son cachot: elle lui porte du poison. Il se justifie. Alamar vient s'emparer du héros: il le conduit au supplice. Les Espagnols donnent l'assaut. Alamar y court et sauve Grenade. Exploits d'Alamar. Secours inespéré que reçoivent les Maures. Défaite des Espagnols.

## LIVRE NEUVIEME.

L'HOMME vertueux qu'on outrage, l'innocent méconnu qu'on opprime trouvent au fond de leurs ames des consolations dans leurs peines, des forces contre l'adversité. Ils interrogent leur conscience; et ce juge suprême, infaillible, dont la sévérité no pardonne rien, dont le murmure est un châtiment, les met à l'abri du remords, seul supplice que leur cœur redoute. Mais le véritable amant, au sein même de la victoire, au milieu des succès, des triomphes, devient le plus à plaindre des mortels, s'il craint un reproche de celle qu'il aime. Que lui importent les vaines louanges, les hommages, les respects du monde entier? c'est le suffrage de son amante, c'est son estime, dont il a besoin. Sans pette estime il n'est pas sur de mériter

## 290 GONZALVE DE CORDOUE.

la sienne propre. Son ame, qui n'est plus en lui, ne voit, ne juge que par d'autres yeux; et sa vertu, fiere, indépendante, en présence de tout l'univere, tremble et n'ose croire à son innocence si l'objet qu'il adore peut la soupçonner.

Fionvoit que trop cet affreux tourpronvoit que trop cet affreux tourfrient. Almanzor n'est plus, et sa sœur
floit oroire Gonzalve son meurtrier;
Lara expire pent-être, et Gonzalve a
causé sa mort. Ces désolantes idées
l'eccuperent seules pendant la bataille, lui firent chercher avec tant
d'ardeur et les périls et le trépas. Indigué contre lui-même, en courrous
contre sa fortune, dès qu'il ne voit
plus d'ennemis, il quitte ses compagnons; et, sans parler à Ferdinand,
cans se découvrir à l'armée, il volt
auprès de Lara.

Isabelle étoit avec lui. Ses blessures

ne sont pas mortelles : Gonzalve en pousse des cris de joie. Il se fait répéter cent fois cette assurance sidhere; il serre dans ses bras son ami, le bait gne , l'inonde de pleurs i mêle à ses tendres canesses les reproches les plus douloufent. A genoux anymes de sott lit, ill l'appelle son dien tutélaire, pacontail public hautement co que l'amitié lui la entreprendre, et déclate Après net aven le héros se retire avec Isabelle, l'instituit de se passion violente, de set serments, de ses secrists, Happrend in l'auguste reine comment les bienfaits, la reconnoissance, attachent pour jamais Gonzalve à la fille de Mulei-Hassem; comment, s'étant rendu près d'elle pendant la muit précédente, son retour fut retardé par l'attaque des Béréberes. Il parle peu de ses exploits contre ces nombreux assaillants; mais il exagere

192 GONZALVE DE CORDOUS. sa faute pour augmenter la gloire de son ami. 100 II . 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

tendrit sur ses malheurs. Elle le contelle le vassure, promet d'employer ses efforts pour le justifier près de son amunte, pour éteindre la haine injuste que doit ressentir le vieillard Mulei. Des cermoment Zulfing devient chere à la sensible reine : elle sauva les jours de Gonzalve, elle adore le dieu des chrétiens; Isabelle la nommé sa fille, et brûle de l'unir au héros.

Pendant ce temps, le roi d'Aragon, après avoir abandonné le camp des Maures au pillage, ramene ses troupes dans Santa-Fé. Des envoyés de Boabdil ne tardent pas à s'y rendre : ils viennent demander la paix en se sountet tant au tribut. Les rois refusent cette paix; mais Gonzalve implore Isabelle : la reine, pour plaire à Gonzalve, accorde une treve de quelques jours.

Hélas! la perte d'Almanzor assuroit assez la ruine des Maures. Ce mallieur seul les rend insensibles à tous les autres malheurs. Hommes, femmes, viellards, enfants, la tête couverte de cendre, déchirant par lambeaux leurs vetements southles, remplissent les places publiques, s'abordent en gémissant, se regardent en poussant des eris, s'embrassent, et mélent leurs larmes. Les soldats pales, tremblants; Suient devant bles citoyens; qui leur reprochem avec des outrages d'avoir laissé périr leur général. Les uns veux lent quitter Grenade, qui n'a plus désormais de rempart; les autres se cusent le ciel insultent à leur faux prophete, ajoutent le blasphenie aux plaintes : tous amondent à Boabdilda fin de son regne impie, et regardem de trépas d'Almazzor comme le châtia ment de ses forfaits. La Zulema - plus & plaindre encore.

## 204 GONZALVE DE CORDQUE.

Zuléma, qui ne doute point que son amant n'ait tué son frere, a voulu se donner la mort: mais ses devoirs envers Mulei l'ont enchaînée à la vie. Elle no peutusans être criminelle, abandomner le vieillard dont elle est le dernier appui. Renfermée aved lui dans l'Albayzin, dévorant la moitié de ses pleurs, elle entend son malheureux pere redemanderscent fois au ciel ce fils objet de se tendressence fils qui spul le consoleit de tous les maux qu'il a soufferts. Il a perdusa Léonor, on lui enlevasa cour ronnes il a vu périrses amis: Almanzor trost slieggar Il signatur, infraction inb cher Almenzor, il ne peut penser qu'il luisoit ravi: dansson délite, il croit le voir, l'entendre, l'embrasser encorper, etribussant sa filla désolée; et, loisspoil a apperçoit de son erreur, il la repousse prinappe sa poitririe e agracise ses cheveux blancs qu'il jette avec imprécation, ideniande des armes, rèut



aller combattre, veut aller arracher le cœur de ce barbare Gonzalve dont la main égorgea son fils. Ce nom de Gonzalve lui cause une horreur que ses sens affoiblis ne supportent pas; il tombe épuisé de tourments dans les bras de sa fille mourante, qui manque elle-même de forces pour résister à tant de douleurs.

Mais qui peut rendre le coup affreux dont Moraime fut accablée? Qui peut exprimer ce qu'elle sentit en apprenant par ses propres yeux son effroyable malheur? Hélas! pendant toute la muit qui précéda ce combat funeste, prosternée au pied des autels, Moraime invoqua son prophete. Elle lui demanda de défendre le héros qui défendoit sa loi, qui, par tant de vertus sublimes, honoroit sa religion sainte; elle conjura l'Éternel de conserver son plus digne ouvrage, de laisser longtemps à la terre un exemple de justice

296 GONZALVE DE CORDOUE

et d'honneur. Vaine priere! Moraime quittoit la mosquée; elle en descendoit lentement, lorsqu'elle voit..... O Dieu tout-puissant, éprouvez-vous ainsi la vertu? Elle voit son époux sanglant rapporté par les Alabez. L'effet du tonnerre n'est pas plus prompt: sans pouvoir jeter un seul cri, sans pouvoir faire un mouvement, elle tombe, roule sur le marbre; sa tête frappe trois fois les degrés, son sang coule par trois blessures, et son corps inanimé vient s'arrêter aux pieds des Alabez.

On la secourt, on la releve; rien ne rappelle ses sens. On l'emporte avec Almanzor, pale, sanglante, défigurée, semblable au héros qui n'est plus. Leurs visages livides se touchent, leurs cheveux mêlés trainent sur le sable, leur sang confondu souille leurs vêtements: on eût dit que le même coup venoit de les immoler tous deux.

Taliniaprès plusieurs heures, Moraime rouvre la paupière, ce n'est pas pour verser des pleurs. Entourés de ses esclaves, de ses femmes, de ses amies, qui pansent ses douloureuses plaies, elle souffre en silence leurs coins, se laisse froidement presser dans leurs brus, répond seulement par de foibles signes aux tendres paroles qu'on lui adresse, semble se recueillir en elle même pour se résigner à seu sort, et demande d'une voix calme qu'on lui laisse voir sun époux.

C'est vainement qu'en la supplie de renoncer à ce triste desir, de ne pas rendre plus cruels les maix dont elle confire assez; elle persiste avec douceur, elle commande avec priere, et marche d'un pas assuré vers l'asyle où, sur un lit de pourpre, est déposé le corps du héros.

Moraime s'arrête devant lui, le regarde long temps d'un œil fixe, sans

## 398 GONZALVE DE CORDOUR.

prononcer une parole, sans laisser échapper un soupir. Ses esclaves, épouvantées de cet horrible silence, se hâtent d'éloigner les armes dont elle pouvoit s'emparer. Moraime s'en apperçoit, et leur adresse un sourire amer. Elle s'approche de son époux, lui prend la main qu'elle baise, en tire un saphir enchâssé qu'Almanzor ne quittoit jamais. Maîtresse de cette bague, elle reporte des yeux plus sereins sur le visage du héros, s'incline deux fois devant lui, pose ses levres sur ses levres pales, demeure long-temps à les presser : ensuite, se rețirant à pas lents, elle se retourne, le regarde ençore, lui fait de la tête un signe d'adieu semble lui dire d'un air doux que cet adieu ne sera pas long, et regagne son appartement.

Elle s'y renferme seule, elle y demeure plusieurs heures. Ses esclaves inquietes n'osent d'abord y pénétrer; vent Moraime glacée, en proie aux horreurs du trépas. Tous les secours sont inutiles; elle expire, elle n'est déja plus. La bague d'Almanzor a fourni le poison, que ce heros portoit toujours dans la crainte de Boabdil.

Ce nouveau malheur ne peut dugmenter la desolation de Greffide. Le roi, le peuple, consternés, profitent de la treve accordée pour faire les obseques des deux époux. Le même tombeau les attend dans un bois eloigne do la ville, où repose la cendre des princes, des guerriers et des citoyens. L'infanterie ouvre la mérche : les soldats, rangés en silence, la tête penchée sur leurs boucliers; le visage baigné de pleurs, portent leurs armes renversées, marchent d'un pas égal et lent, marqué par les coups lugubres des tambours entourés de crèpes. La cavalerie les suit, trainant dans la pous

## Zoo Gonzalle de Cordone

siere ses étendards. Des esclaves menont en main les tristes coursiers d'Almanzors converte de longues housees poires opharges du turban, de la lance, du cimeteme du héros. Ces coursiers. jedie si superbes quandils porteient leur mattre sux combets, semblent connoited bur malbour is ils haissont leur front versila terre, levent avoo peine leurs piede tardifa et vont balayantile suble de leur criniere lengue segmes des dent (poux. Le mente not to Après eux dept jeunes gercons comonnés de cyprès et de roses blanches, tiennent des vases remplis de parfums. Gent jeunes vierges les suivent, jetanti sans cesse des fleurs surr Almanzer, et sur Moraima, ique portent dans un même cereneil les chefa de la tribudes Alabere Les ispass marchent auprès d'eux i priant à voix basse Lange de la most de conduire ces ames

pures dans l'houreux séjour des mar-

tyrs. Ils précedent le roi Boabdil, environné de sa cour, d'Alamar, et des Zégris, qui feignent du moins de verser des larmes. Le vénérable Mulei, l'infortunée Zuléma, n'auroient pu, sans mourir, les accompagner: seuls ils étoient restes dans la ville. Le peuple, vêtu de deuil, gardant un morne silence, suit à pas lents la triste dépouille du dernier soutien qui lui restoit.

Arrivés dans le boissolipaire, moffamé par eux la forêt des la mes, les corps sont déposés dans le tombeau. Les imans disent les prieres Bientot les vierges d'une vois plaintire, comunencent l'hympe vde du mont : tous, les yeux baisses vers la politine, écoutent ce chant de douleur; man and el sum se

Revery familier lands, in 2009.

# 302 GONZALVE DE CORDOUR

| ż  |
|----|
| r  |
|    |
| `  |
| •  |
| i  |
| ?  |
| :  |
| 1  |
| 3  |
| į  |
| ţ  |
|    |
| ĺ  |
| ۶, |
| -  |
| 7  |
| }  |
| ,  |
| •  |
|    |
| )  |
|    |

Pendant cet hymne funchre; les imansachevent la serémonie. La terre

enferme le corps d'Almanzor et celui de Moraime. Une simple pierre les couvre; et leurs noms gravés sur la pierre rendent ce tombeau plus sacré que ne le furent jamais les fastueux mausolées.

Hélas! cette vive douleur, ces regrets amers, éternels, que ressent tout le peuple maure, accablent l'ame de Gonzalve: il vondroit racheter de ses jours les jours du héros qui n'est plus. L'idée que Zuléma le croit coupable, la crainte qu'elle ne succombe à ses maux, qu'elle ne haïsse celui qui ne respire que pour elle, tous les tourments du désespoir rendus plus affreux par l'incertitude, viennent l'assaillir à la fois. Il accuse toute la nature, il roule cent projets insensés: tantôt il veut aller à Grenade offrir sa tête à ses ennemis; tantôt il veut quitter le siege et s'exiler dans un désert. En proie aux rèves, au délire d'une imagination ar304 GONZALVE DE CORDOUE.

dente qu'allume une passion plus vive encore, il s'agite, s'inquiete, soupire, change à chaque instant de dessein, reprend ceux qu'il abandonna, rejette celui qu'il est prêt à suivre; et, pour comble d'infortune, il n'ose confier ses peines à son ami presque mourant, à son ami dont la valeur en fut l'innocente cause. Il ne peut pourtant lui cacher le violent chagrin qui le tue, mais il lui donne un autre motif: il trompe l'amitié par délicatesse, et lui dissimule ses maux de peur qu'elle ne les sente trop vivement.

Mais ses maux surpassent ses forces; le héros ne les sontient plus. La mort, les supplices, la honte, sont moins redoutables pour lui que la haine de Zuléma: il bravera tout pour l'éviter. La treve jurée lui donne l'espoir de pénétrer dans Grenade: sen amour, même sans la treve, le lui feroit hasarder. Il prend l'habit, la ba;

guette blanche qui distinguent les hérauts d'armes. Il ne veut ni cuinasse, ni glaive: que lui importent ses jours, s'il ne peut se justifier? Il n'instruit personne de son dessein, se dérobe au fidele Pédro; et seul, avant le point du jour, il marche aux portes de Grenade.

Les gardes, trompés à sa vue, le laissent passer sans obstacle. Conzalve s'avance vers l'Albayzin : ils'informe de Zuldua, se dit envoyé d'Isabelle, et demande un entretien seuret auec la fille de Mulei.

Dui l'observe, on Lintervoga; ils éprouve de longs dé lais Salconstance, son sin de doaceur, de franchise, de loyauté, l'emportent enfin sur les refiis. Deux esclaves l'introduisent dans une galerle antique, où la princèsse, instruite par eux, croit devoir au nom d'Isabelle de répondre à son envoyé. Couverte d'un long voile noir, soutce

## 306 GONZALVE DE CORDOUE.

nue par la jeune Amine, elle vient, s'avance d'un pas chancelant. Le héros l'apperçoit à peine, qu'il se précipite, et tombe à ses pieds:

O vous, lui dit-il avec larmes, vous que je n'ose envisager....

A cette voix, à son aspect, Zuléma, tremblante, interdite, détourne les yeux et veut fuir. Écoutez moi, s'écrie Gonzalve; ou faites moi donner la mort. Je la cherche, je la desire; je vous la demande à genoux, cette mort cent fois moins horrible que votre haine ou votre mé pris. Mes mains sont pueres, Zuléma: daignez abaisser sur moi votre vue; daignez regarder un infortuné qui n'a point trahi ses serments. Apprenez....

c'Un tamulte affreux empêche le héros de poursuivre. Boabdil, le roi Boabdil, arrive suivi des Zégris. Cent soldats, le fer à la main, fondent à la fois sur Gonzalve, le saisissent et le

## LIVER IX

renversent, le chargent de chaînes d'airain. Gonzalve, surpris et troublé, ne tente pas de se défendre; il n'a plus de forces devant Zuléma. Cette princesse jette des cris perçants; Mulei-Hassem accourt à ces cris: il trouve sa fille au milieu des armes; il reconnoît Gonzalve enchaîné. Le vieillard demeure immobile; Boabdil lui adresse ces mots:

Il est dans mes fers l'ennemi terrible qui perça le sein d'Almanzor, qui remplit Grenade de deuil, et devoit la rendre captive! Mulei, tu le vois devant toi : voilà ce superbe Gonzalve, voilà ce Castillan si fier, qui nous regardoit tous comme sa proie! Sans doute de coupables desseins l'ont conduit jusques dans nos murs. Le traître croyoit abuser nos yeux: mais deux fideles Zégris, jadis prisonniers du barbare, l'ont reconnu sous ce déguisement. Ma victime ne peut m'é-

#### 508 GONŽALVE DE CORDOUE.

chapper. Mulei, contemple dans les chaînes le vainqueur des Abencerrages, le féroce meurtrier de ton fils. Supporte l'horreur de l'envisager en songeant à notre vengeance. Demain ce fléau du nom musulman expirera dans les supplices; demain le sang de ce barbare lavera la tombe du grand Almanzor; et je veux qu'avant son trépas, livré aux insultes de mon peuple, ce vil chrétien, qui se croit si grand, épuise la fureur, la rage du dernier de mes sujets.

Il dit. Zuléma frémit. Gonzalve, dans le silence, regarde le tyran d'un œil assuré. Mulei lui répond d'une voix tranquille:

Boabdil, gardons-nous tous deux d'épargner le cruel Gonzalve, il n'a pas épargné mon fils. Le barbare usa du droit de la guerre; tu dois en user à ton tour. Mon éternelle douleur sera peutêtre soulagée en voyant le meurtrier d'Almanzor perdre la vie sur son tombeau. Je veux être présent à ce spectacle. Mais que cette mort nous suffise: immolons notre ennemi sans l'outrager. Méritons le bienfait suprême que nous accorde le ciel, n'irritons pas sa justice qui semble enfin se désarmer; et respectons, en le détestant, le vainqueur du plus grand des hommes.

Le sanguinaire Boabdil écoute à peine ces paroles. Les Zégris excitent sa férocité. Il part avec son prisonnier; il ordonne qu'on double ses fers, l'entoure d'une triple garde, fait refermer les portes de la ville; et, suivi de Mulei qui cherche à le fléchir, il prend la route de l'Alhambra.

Le bruit de ce bonheur inespéré se répand aussitôt dans Grenade. Les soldats, les citoyens, poussent jusqu'au ciel mille cris de joie. Tous précipitent leurs pas pour voir ce héros si célebre, cet indomtable guerrier;

#### 310 GONZALVE DE CONDOUE.

dont le nom seul les faisoit pâlir. Ils se pressent sur son passage, fixent leurs avides regards sur ce captif qu'ils ne craindront plus; et cependant ils reculent encore au moindre bruit de ses fers. Ainsi, quand des chasseurs timides ont enfin surpris dans leurs rets le redoutable lion qui désoloit les campagnes, ils se rassemblent en foule autour de l'objet qui les faisoit fuir; ils se livrent à tous les transports de l'alégresse, de la vengeance : mais ils ne peuvent envisager, sans une secrete terreur, celui qui si long-temps les fit trembler.

Dans le palais est un étroit cachot, impénétrable aux rayons du jour. Trois portes d'airain y conduisent. Le roc au milieu duquel on l'a taillé ne laisse à l'air d'autre passage qu'un long et oblique tuyau fermé par dix grilles de fer. C'est là qu'on précipite Gonzalve, tandis qu'on prépare son cruel

supplice; c'est là que, chargé de chaines pesantes, scellées dans l'affreux rocher, il entend refermer sur lui les fatales portes de bronze, et qu'il reste seul avec le malheur, l'incertitude et le désespoir.

elle se roidit contre le destin. Il voit la mort, il la voit horrible; il ne doute point que tous les tourments ne soient à la fois épuisés sur lui. Son courage les soutiendra tous: certain d'expirer en héros, sûr que sa gloire ne sera point ternie, il envisage fixement et le trépas et les douleurs: mais mourid sans voir Zulema, sans lui protivez son innocence, dette idée est pour luit terrible, c'est le seul supplice qu'il ne peut braver.

La malheureuse princesse, demens rée dans l'Albayzin, a peine à retrouver ses sens. Glacée d'horreur, de surprise, elle se retrace ce qu'elle a vu.

## 312 GONZĂLVE DE:CORDQUE.

se rappelle les derniers mots, les tens dres serments de Gonzalve, sa justification commencée, les dangers qu'il a bravés pour lui parler; et tout lui dit, tout lui persuade, que son amanun'est pas coupable. Cependant il va perir: aucum effort humain me peut le sauven Ce h'est pas assez pour l'infortunée Zuléma d'avoir perduson appoix son frees, son unique défenseur ; ide s'erre condamnée autourment de comé battre sansicesse un amour qui sans cesse occupe sonsame, d'arracherlentement de son cour l'image chévie qui he recomplete ce n'estepas assez d'avoir à souffrir l'hommage outrageant d'Adaintiry et de trembletehaque jour dièure livrée à ce barbare : il faut qu'elle soit témoin du supplice de celuiaquielle aime, d'un supplice mélé d'infamie, et qu'elle voie son libérateur; le phis grand, le plus mignanime des mortels, terminer sa glorieusertie dans kopparor bre et dans les douleurs.

O mon frere, s'écrie-t-elle, si tu respirois encore, tu t'opposerois aux forfaits dont ta patrie va se noircir, tu sauverois un héros semblable à toi par tant de vertus! Sa mort et la mienne sont inevitables; et quand monamour pourroit omblier ce que je dois à tes manes, a nos liens, a ton sang verse, la vigilance de mes tyrans , les précautions prises par leur barbarie, rendroient inutiles mes efforts coupables. Mais je n'offenserai point ta grande ombre; je ne trahirai ni mon devoit ni les nœuds sacrés qui nous unissoient, en arrachant du moins à la honte l'ennemi qu'estimoit ton cœur O mon frere, c'est toi que j'implore, viens m'aider à tout hasarder pour épargner un crime à ton pays, pour sauver ta gloire d'une vengeance que ton ame pure et sensible rejetteroit avec horreur.

Dès ce moment, n'écoutant plus

### 214 GONZALVE PECCORDOUE.

que les conseils du désespoir, elle court près-des Alabez pour se faire ouvrir la prison de Gonzalve. Ses ef forts sont inutiles; le jour entier s'est écoulée sans que la tendre Zuléma puisse conceveir l'espérance d'accomplir sonegénéreux desseino La nuit yient, et la princesse, plus hardie dans les ténebrés, marche elle-même vers la prison. Elle implore, elle supplie les soldats de la laisser pénétrer un instant dans cet horribleissjour, elle le demande aut nomi d'Almanzot; cett ce grand nom, ses prieres, ses larmes, l'amour clerespect qu'inspiratoujours la vertueuse Zuléma, touchent enfin les dmes dures des satellites de Boab dil Les portes s'ouvrent et se referment sur la princesse : elle entre, tepant d'une main une coupe qu'elle a cachée à tous les yeux, de l'autre une foible lampe; elle s'avance d'un pas tremblant, et se présente devant le héros:

Gonzalve, dit-elle d'une voix douce. vous m'estimiez trop pour m'attendre ici. S'il n'avoit fallu que sauver vos jours, ma vertu s'y seroit refusée. Sûre de mourir après vous, j'aurois laissé périr celui qui n'a pas épargné mon frere, qui n'a pas craint de sacrifier et son amante et ses serments. Mais il faut vous préserver de l'opprobre, de l'infamie, et j'ai dû me souvenir que Gonzalve m'en préserva. Vous m'avez conservé l'honneur, je viens acquitter ma dette. Tu m'as trop prouvé, cruel, que cet honneur t'est plus cher que l'amour. Moins coupable et plus malheureuse, je remplis mes devoirs envers tous deux en t'apportant ce poison. Prends cette coupe, Gonzalve, quand j'en aurai bu la moitié. Voilà le seul et triste secours que je puisse t'offrir contre nos tyrans. Ta mort est sure; les outrages, les tourments, t'attendent : échappe aux bourreaux, et

#### 316 GONZALVE DE CORDOUE!

meurs avec moi. Ton trépas est du peut-être à la cendre de mon frere; le mien expiera le crime de ne pouvoir cesser de t'aimer.

En disant ces mots, elle porte la coupe à ses levres; un cri de Gonzalve retient sa main. A peine revenu de sa surprise, de sa joie, de sa frayeur, le héros souleve ses chaînes, saisit la coupe; et tombant à genoux:

Que je suis heureux! lui dit-il: je vous vois, je peux vous parler, je peux me justifier à vos pieds du crime que je n'ai point commis. Ah! que Boabdil épuise sur moi sa vengeance, sa barbarie; que les plus horribles tourments lassent les forces de mes bourreaux: vous êtes ici, Zuléma, vous avez daigné me chercher jusques dans le séjour du crime, vous m'avez cru le meurtrier d'Almanzor, et vous ne m'avez pas haï.... que peuvent maintenant contre moi tous les tyrans de la terre?

Vous m'aimez, et je vous ai vue; je meurs content, j'ai vécu.

Mais ne gardez pas votre erreur fatale; cessez de croire que mes mains ont pu verser le sang de votre frere. J'allois le combattre, il est vrai; j'allois, fidele à l'honneur et plus fidele encore à vous, mourir sous les coups d'Almanzor, lorsqu'attaqué par vos Numides je n'ai pu rejoindre l'armée. Un héros, mon ami, mon frere, a pris soin de sauver ma gloire; il a paru sous mes armes, il a combattu pour moi; prot à périr, son glave fatal....

Grand Dieu! s'écrie Zuléma, je te bénis, je te rends grace! Mon cœur me l'avoit annoncé... O mon digne frere, ne t'offense point si je cesse de gémir un instant en recouvrant le droit si doux d'aimer toujours celui que j'adore! Gonzalve, je ne doute point de ce que me dit votre bouche; mais expliquez-moi ce prodige: hélas! je ne

#### 318 GONZALVE DE CORDOUE.

puis espérer que votre sort en soit adouci; Boabdil a trop d'intérêt à vous púnir de vos exploits. J'irai du moins prévenir mon pere; j'irai réveiller sa pitié. J'emploierai près de Boabdil, près du peuple, près d'Alamar même, tous les efforts, tous les moyens, qui sont au pouvoir de l'amoun J'instruirai vos rois de votre péril, je tenterai tout pour sauver votre vie; et, si je ne puis réussir, fiere, glorieuse de vous aimer, de pouvoir l'avouer sans crime, je viendrai mourir avec vous, en vous parlant de ma tendresse, en renouvelant les serments que je n'ai jamais violés, en vous donnant ce nom d'époux, qui, si j'en juge par le plaisir que j'éprouve en le prononçant, doit nous rendre tous deux insensibles au plus douloureux des trépas.

A ces mots, elle jette la coupe, et fait relever Gonzalve. Le héros, pénétré de joie, de reconnoissance, d'a-

# # L r vor z / I X. 40 Si

moir, saisit là main de la belle Maure, commence, interrompt le récit qui doit le justifier. Ses sanglots étouffens sa voix. Enfin, pressé par le temps, il achevoit ce tristé récit, lorsqu'un bruit soudain se fait entendre. Les portes du cachot e onvient tout à coup; Allamar, Alamar lui-même, parott penvironné de flansbeaux. Zuléma tombe évanduie, Conzalve la sautient dans ses bras, le primes africain! démenre interdit.

ble se peint dans les traits du barbares Ses sourcils d'ébene se joignement et seine blent couvrir deux globes de feu. Une éeume affreuse paroit sur ses levresse et sa langue, qui balbutie, prodonce à Gonzalve ces terribles mots: Deculer Traitre qui m'outrages encore, vit chrétien que je vais punir, l'enfer t'ai donc déchaîné pour porter aux der niers excès ma colere et ton insolence b

#### 320 GONZALVE DE CORDOUE.

Viens me payer tant de forfaits, viens expirer lentement dans les douleurs que je te prépare; et que ton sang, versé goutte à goutte, satisfasse, sans pouvoir l'éteindre, la baine que je sens soudain do mit entender. I !tot misuce - Le: héros, sans l'écouter, ne s'occupe que de la princesse. Alamar ordonne à ses satellites de l'arracher de ses bras. Gonzalve dente de hi défens dre mil leve ses mains enchaînées frappe avec ses fers, et jette sans vie les deux premiers soldats qui l'approchentuMais, accable par le mombre, on l'entraine hors du cachot. Zuléma? qui reprend ses sens, s'élance, et veut suivre Gonzalve: Alemar la fait retepin, Alamar, qu'elle implore à genoux, refuse d'écouter ses prieres;/likla repousse, l'accable d'outrages, ordonne à sa gardelde l'environner, de répondre d'elle jusqu'à son retour; et, forcené de fureur, il entraîne le Castillan.

Le jour ne brilloit point encore : un transfuge venoit d'avertir Boabdil que les Espagnols, alarmés de l'absence du grand capitaine, surpris de voir les portes de Grenade refermées précipitamment, craignant quelque embûche de la part des Maures, vouloient rompre la treve par un assaut. Effrayé de cette nouvelle, cédant aux instances de Mulei-Hassem, Boabdil avoit résolu d'immoler Gonzalve avant l'aurore. Alamar, qui briguoit l'honneur, l'horrible honneur de lui percer le flanc, s'étoit chargé de le conduire à l'heure même sur le tombeau d'Almanzor; et l'infortuné Mulei, suivi de. l'escadron des Alabez, attendoit, aux portes de l'Alhambra, que l'Africain amenat sa victime.

Dès que Gonzalve paroît, Mulei détourne la vue. Le héros cherche à lui parler, le vieillard s'éloigne et le fuit. Les Alabez l'entourent de leurs lances,

#### 322 GONZALVE DE CORDOUE.

le pressent dans leurs rangs serrés; et l'impitoyable Alamar prend avec eux le chemin du tombeau.

Mais à peine il sort de Grenade par la porte de l'orient, la seule qui n'est point exposée aux attaques des Espagnols, qu'il entend gronder au loin les foudres de Ferdinand. Les murailles en sont ébranlées, on crie aux armes de toutes parts, le son des trompettes perce les airs; les hennissements des coursiers, melés aux cris des assaillants, annoncent la plus terrible attaque.

Alamar étonné s'arrête. Des envoyés de Boabdil viennent le presser de se rendre aux remparts. Il hésite, il balance encore: Grenade a besoin de son bras, sa haine a besoin du sang de Gonzalve. L'Africain veut l'égorger sur l'heure: mais Mulei et les Alabez s'opposent à sa fureur; ils desirent, ils ont résolu, que le meurtrier d'Almanzor

ne perde la vie que sur sa tombe; ils regardent ce sacrifice comme une dette envers ce héros. Alamar ne peut arriver jusques au cœur de Gonzalve, qu'ils couvrent de leurs boucliers pour le garder à leur propre vengeance; et le bruit de l'assaut qui s'accroît, les ordres réitérés de Boabdil, les promesses du vieux Mulei, assez intéressé lui-même à venger le fils qu'il regrette, forcent enfin le féroce Africain de lui confier sa victime et de voler aux combats.

Il étoit temps que sa présence vint ranimer les Maures tremblants. La breche étoit ouverte aux murailles. Aguilar, Cortez, et les Castillans, s'avançoient en ordre sur ses débris. Gusman et les Aragonois escaladoient les remparts. Boabdil, blessé par Cortez, est emporté dans l'Alhambra. Les Almorades, les Vanégas, abandonnent en foule leurs postes. Les Zégris eux-

#### 324 GONZALVE DE CORDOUE.

mêmes chancellent devant le brave Aguilar. Gusman saisit déja les creneaux; les Catalans couvrent les échelles. Ferdinand, du haut des glacis, dirige, anime ses guerriers. Tout fuit, tout cede aux Espagnols. Grenade touche à sa ruine, Grenade est prise dans un instant: Alamar paroît, Grenade est sauvée.

Alamar, semblable aux tempêtes, accourt, arrive, et frappe Aguilar. Son fer partage le casque, coupe en deux le front du héros. Foulant à ses pieds ce corps qui palpite, suivi des Zégris qu'il a ranimés, Alamar se jette sur les Castillans en poussant des cris effroyables. Il les fait tomber sous son sabre comme le trefle fleuri tombe sous la tranchante faux. Il attaque, enfonce, éclaircit leurs rangs, immole Uzéda, Salinas, Nugnès, et l'aimable Mendoze; Mendoze, qui céda ses droits, ses dignités, ses richesses, à son frere plus

jeune que lui, pour qu'il épousat l'objet de ses vœux. Alamar lui perce le cœur au moment où il nomme son frene. Il s'abreuve de sang, de carnage, renverse du haut de la breche les bataillons de Castille; et, voyant l'orgueilleux Gusman qui, parvenu sur les murailles, appelle ses Aragonois, il vole, saisit un rocher, qu'il iette en poursuivant sa course. Gusman atteint roule avec la pierre. Alamar s'élance aux creneaux, frappe de son glaive l'échelle, qui plie sous les Catalans. Son glaive tranchant la coupe, elle tombe avec les soldats. L'Africain furieux parcourt le rempart, renverse les échelles dressées, remplit le fossé de cadavres; et, se faisant voir tout rouge de sang sur le sommet d'une tour, il montre de loin son sabre aux chrétiens, les appelle, les défie, en blasphémant le nom de leur Dieu.

#### 326 GONZALVE DE CORDOUE.

Ferdinand, Cortez, Médina, rallient leurs soldats épars. Le roi d'Aragon les ramene, les forme en phalange sur le glacis, les encourage, se met à leur tête, et veut tenter un dernier effort. Mais, comme il va donner le signal, il entend derriere lui des cris, regarde, et voit arriver dans un nuage de poussiere un escadron nombreux de Maures qui fond sur le flanc de ses bataillons. Les seuls Castillans résistent. L'escadron léger et terrible se serre, se rompt, se déploie, se divise dans un moment : il attaque par quatre côtés les vieilles bandes de Castille, les enfonce, les force à la fuite; et, plus rapide que l'éclair, chaque cavalier dispersé poursuit à son gré les fuyards. Les Espagnols, frappés de terreur, se précipitent vers leur ville. Cortez, Médina, Ferdinand, sont entraînés au milieu d'eux. Isabelle fait ouvrir les portes, recueille avec honte et douleur ses soldats par-tout poursuivis. La plaine reste jonchée de morts; et ce redoutable escadron qui seul a fait tant de ravages, se voyant maître du champ de bataille, se remet en ligne dans un instant, s'approche des murs de Grenade, où le peuple en foule s'est rassemblé. Non loin des remparts l'escadron s'arrête; le chef se détache, s'avance, et dit ces paroles aux Grenadins:

Musulmans, jadis nos freres, et dont l'injusticea briséles liens qui nous unissoient, vous revoyez les Abencerrages: peut-être leur pardonnez vous de paroître icimalgré votre arrêt. Nous venons teindre de notre sang les murs d'où nous sommes chassés: nous reviendrons encore les défendre, mais nous n'y rentrerons jamais. Jugez, jui gez, par cette victoire, de ce qu'eût fait pour vous notre tribu commandée par Abenhamet. Vous avez égorgé ce

héros, vous avez voulu livrer aux flammes l'innocente Zoraïde; voilà les crimes affreux que nous ne pouvons oublier. Quant à vos outrages envers nous, vous venez de voir, Grenadins, comment se vengent les Abencerrages.

Ainsi parle le vaillant Zéir. Son noble escadron se rompt aussitôt, part de toute la vîtesse des coursiers, et reprend le chemin de Carthame.

ville, ne peuvent troubler cette retraite brillante; ils n'osent lever leurs fronts humiliés. Aguilar, Gusman, les principaux chefs, sont demeurés sur la poussiere. Les exploits, les succès d'Alamar, l'arrivée subite des Abencerrages, qui peuvent ainsi chaque jour revenir combattre les assiégeants, les blessures du brave Lara, l'absence du grand capitaine, tout augmente leur consternation. Ils parlent déja d'abandonner le siege, d'accepter l'ho-

norable paix offerte par Boabdil. Les rois eux-mêmes, inquiets, troublés, décident d'attendre derrière les remparts que Gonzalve ou Lara leur soient rendus.

Mais cet invincible Lara qu'Isabelle croit retenu par les blessures qu'il a reçues, Lara n'étoit plus dans Santa-Fé.

FIN DU NEUVIEME LIVRE.

## SOMMAIRE

### DU LIVRE DIXIEME.

LARA court à la recherche de Gonzalve. Il s'égare dans une forêt. Rencontre qu'il fait. Il apprend le danger du héros. Il court au tombeau d'Almanzor. Il trouve Gonzalve près de périr. Combat de l'amitié. Lara sauve son ami. Tous deux reviennent à l'armée. Ferdinand envoie Gonzalve prendre Carthame. Détails de cette expédition. Le héros revient triomphant. Il reçoit un billet de Zuléma. Dernier assaut. Exploits de Gonzalve. Prise de Grenade. Combat du héros et d'Alamar. Zuléma et son pere sont délivrés. Entrée d'Isabelle. Hymen de Gonzalve et de Zuléma.

## LIVRE DIXIEME

#### ET DERNIER.

 $\mathbf{F}_{ exttt{rLLE}}$  du ciel, trésor de l'ame, source de nos biens les plus chers, sainte amitié, viens embellir les derniers traits de mon ouvrage; mêle à la fin de mes récits cet intérêt attachant qui toujours entraîne et jamais n'étonne, qui presse le cœur sans le déchirer, et fait couler des pleurs délicieux, si semblables à ceux de l'amour. Que dis-je? ils sont plus doux encore. Cet amour vif, passionné, capable de tous les efforts, ennobli par toutes les vertus, cette idole de la jeunesse, a besoin des voiles du mystere. Son culte, quelque pur qu'il soit, se cache, se dérobe aux regards; et sa récompense est un sacrifice dont l'honneur ordonne l'éternel secret. L'amitié se plaît, au contraire, à se montrer aux yeux des mortels; aussi

délicate et plus courageuse, elle ne craint pas de leur révéler ses peines et ses jouissances, ses inquiétudes et ses plaisirs. Elle y trouve même des charmes, elle fait sa gloire de les publier. L'amour rougit d'être découvert, l'amitié s'honore de servir d'exemple.

Lara, dont l'ame tendre et sublime existe pour la seule amitié, Lara, blessé, presque mourant, n'avoit pensé qu'à Gonzalve. Un jour entier passé sans le voir, l'ignorance des lieux qu'il habite, l'inquiétude des dangers qu'il court, le tourmentent plus que ses maux. Dès le soir même de la journée où le héros a disparu, Lara, malgré sa foiblesse, s'est fait amener son coursier. Il ne peut porter sa cuirasse, le poids de sa lance est trop grand pour lui; pâle, chancelant, épuisé, le sang et les forces lui manquent, mais son ami lui manque encore plus. Sans armure, sans défense, encore ceint des

voiles de lin dont on a bandé ses plaies, Lara, suivi du bon Pédro qui pleure son maître absent, se met en marche au moment même. Tous deux s'enfoncent dans la forêt où Gonzalve, peu de jours auparavant, avoit trouvé la belle Zuléma. Ils pensent que c'est le chemin que doit avoir pris le héros; et, se laissant guider par le ciel, ils errent sous ce vaste ombrage.

Les ténebres couvroient la terre; la nuit, au milieu de son cours, fuyoit déja vers l'occident, lorsque les deux voyageurs arrivent au pied d'une haute montagne couverte de tristes sapins. Le bruit d'une source abondante, tombant en cascade parmi les rochers, se mêle au murmure plaintif des arbres balancés par le vent, aux cris funebres des oiseaux de nuit perchés sur la pointe des rocs. Le héros s'arrête auprès de cette onde pour désaltérer son coursier. Pédro regarde attentivement

O mon amie, ma seule amie, cesse d'essayer des consolations qui m'attendrissent sans me soulager. Tu sais si mes larmes peuvent tarir; tu sais si je dois oublier et les malheurs que j'ai soufferts, et les malheurs plus grands que j'ai causés. Laisse-moi, laisse-moi nourrir une douleur trop légitime. Contentes toi des efforts pénibles de ma vive et tendre amitié: j'ai vécu jusqu'à ce jour; c'est bien assez, mon unique amie. Sans toi, crois-tu que j'eusse profité du triste bienfait de Lara?

A ces derniers mots, à son nom qu'il entend avec surprise, Lara fait du bruit, s'avance, et demande l'hospitalité. Il voit deux femmes effrayées qui, sans répondre, prennent la fuite. Le héros les rassure, les suit jusqu'à la porte de leur chaumière. Bientôt l'une d'elles revient, tenant dans ses mains une lampe. Elle envisage Lara; elle pousse un cri de joie:

Est-ce vous, dit-elle en versant des larmes, vous que je n'espérois plus voir, vous qui sauvâtes ma maîtresse, et me rendîtes mon bien le plus cher? Ah! Zoraïde, accourez, venez embrasser votre libérateur.

Lara, qui reconnoît alors la malheureuse reine de Grenade, se hâte de voler au devant d'elle, et l'empêche de tomber à ses pieds. Il baise avec respect sa main, s'oppose aux hommages qu'elle veut lui rendre; mais il ne peut se dérober aux transports de la sensible Inès. Entraîné par elle, il suit Zoraïde au fond de son humble cabane. La reine l'invite à se reposer, lui présente un siege grossier qu'Inès couvre avec une natte. Inès court lui chercher du lait, des dattes et des raisins. Un vase de bois d'olivier est rempli par elle à la source; elle revient l'offrir au héros; elle regrette pour la premiere fois de n'avoir pas les vins

parfumés des beaux rivages de l'Andalousie.

Lara, dans un étonnement mêlé d'une tendre pitié, contemple fixement la reine, et peut à peine retrouver ses traits. Ce ne sont plus ces yeux brillants dont la douceur tempéroit l'éclat, ce front si charmant, si modeste, où la pudeur s'unissoit à la grace: une pâleur éternelle couvre ce front chargé d'ennuis; des pleurs qui ne tarissent point ont éteint le feu de ces yeux: Zoraïde n'a plus d'ellemême que son amour et ses vertus. Lara regarde en soupirant le séjour qu'habite une reine. Ces murailles couvertes de mousse, ce toit de roseaux et de chaume, tout l'étonne, tout le confond. La reine le voit et sourit.

Ce n'est pas ici l'Alhambra, lui ditelle d'une voix douce: mais plût au ciel que Zoraïde n'eût jamais connu d'autre palais! Lorsque votre valeur

m'eut sauvée, je crus pouvoir vivre à Carthame au milieu des Abencerrages mes freres et mes amis. J'éprouvaibientôt que les malheureux ne peuvent qu'à peine se souffrir eux-mêmes. et qu'un désert est le seul asyle où la douleur doive attendre la mort. Je pris la fuite avec mon Inès, que vainement j'avois suppliée de retourner dans sa patrie. Nous nous enfonçames au milieu des montagnes; et, dirigeant mes pas malgré moi vers la fatale Grenade, j'arrivai dans la forêt des larmes, où je savois que le brave Almanzor avoit donné la sépulture aux restes d'Abenhamet. Grace à mes soins, grace à ceux d'Inès, qui n'épargna ni courses ni fatigues, je découvris enfin la place où reposoit ce malheureux amant. Cette découverte fut pour mon cœur un évènement plus grand, un plaisir plus vif et plus doux, que celui que j'éprouvai lorsque vous vintes m'arra-

cher aux flammes. Je résolus de ne jamais quitter ce lieu si cher à ma tendresse. L'espoir qu'Inès pourroit bientot réunir ma froide dépouille à celle d'Abenhamet pénétroit mon ame de joie; mais la crainte d'être rencontrée dans ces bois voisins de la ville, la frayeur de tomber encore dans les mains barbares de Boabdil, me forcerent d'aller chercher une retraite plus cachée. Je n'osai marquer cette tombe autrement que par mes larmes: j'étois sure de la retrouver, comme l'oiseau dans les forêts retrouve toujours l'arbre de son nid. Inès découvrit ces rochers. Inès y fixa ma demeure. Elle rassembla ce toit de roseaux, elle disposa la simple retraite où je vous reçois aujourd'hui. Les fruits sauvages qu'elle va cueillir suffisent à notre nourriture; les eaux de la source nous désalterent. Elle dort sur ce lit de jonc, je pleure sur ces feuilles seches; et, tous les soirs, lors-

que les ténebres peuvent cacher mes timides pas, je vais sur la tombe d'Abenhamet donner à sa mort des larmes nouvelles, répéter les anciens serments que mon cœur n'a jamais trahis, et demander au Dieu tout-puissant d'abréger mon trop long supplice... Retenez vos pleurs, généreux Lara; ce Dieu m'exaucera bientôt. J'ai l'espoir, j'ai la certitude d'être dans peu rejointe à celui de qui j'ai causé le trépas. Il m'est doux de vous voir encore avant cet instant desiré, de vous parler de ma reconnoissance, de m'informer à vousmême si vos vertus vous donnent le bonheur.

Hélas! lui répond Lara, ce n'est pas aux ames sensibles que le bonheur doit appartenir. L'amour a causé vos maux, l'amitié seule cause les miens. Séparé long temps de Gonzalve, de ce héros si fameux, si respecté de l'univers, si chéri de mon tendre cœur, je le re-

voyois, j'étois avec lui : Gonzalve a disparu tout-à-coup. On ignore sa destinée. Des bruits sourds se sont répandus que les Maures l'ont fait prisonnier. Je ne crois point ces fausses nouvelles; Gonzalve n'est pas un guerrier que l'on puisse rendre captif. Blessé moi-même, souffrant, et me soutenant avec peine, je suis à la recherche de mon ami. J'irai, s'il le faut, jusques dans Grenade, où je tremble qu'un funeste amour ne l'ait peut-être conduit. J'irai, non défendre sa vie, ma foiblesse m'en ôte l'espoir, mais partager ses périls, mais du moins mourir avec lui.

O ciel! s'écrie alors Inès, vous pénétrez mon cœur de crainte. Apprenez ce que, ce soir même, m'a dit un pâtre de ces montagnes: Gardez-vous, Inès, gardez-vous d'aller à la forêt des larmes; elle est remplie de soldats armés. Ils sont au tombeau d'Almanzor, où l'on doit immoler demain le plus cruel, le plus terrible, le plus redouté des chrétiens. Le pâtre n'a pu s'expliquer davantage. Zoraïde n'a pas osé sortir, et je tremble que le grand Gonzalve ne soit le héros dont il m'a parlé.

Inès n'avoit pas achevé, Lara tremblant appelle Pédro. Il redemande ses coursiers, le vieux serviteur les amene. Lara peut à peine faire ses adieux à la malheureuse reine; il monte à cheval précipitamment, et, guidé par l'aimable Inès qui montre au vieillard un sentier facile, il vole à la forêt des larmes.

L'orient commençoit à se teindre de pourpre, lorsque Lara, déja dans le bois, apperçoit à travers les arbres des slambeaux, des sabres, des lances. Il presse sa course, arrive hors d'haleine, se précipite au milieu des soldats, et voit..... juste ciel! quel spectacle! son ami chargé de chaînes, ap-

puyé contre le tombeau. Sa tête nue étoit courbée, le fer déja levé sur elle, Mulei ordonnoit de frapper.... Lara jette des cris perçants, s'élance à terre, retient le glaive; et s'adressant à Mulei étonné:

Pere malheureux, dit-ilavec l'accent énergique de la vertu, de l'amitié, tu veux venger la mort de ton fils, j'approuve ta juste vengeance: mais répands ici le sang du coupable, et ne ternis point en un jour l'éclat de ta longue carriere par le sacrifice d'un innocent. Gonzalve, que tu vas frapper, ne combattit point le brave Almanzor : j'en atteste les mânes de ce héros, qui m'entend du fond de sa tombe; j'en atteste le Dieu du ciel, les rois et les chefs castillans. C'est moi, moi seul qui triomphai du plus redoutable des Maures; c'est moi qui, tombant sous ses coups, lui portai le coup de la mort. Je pris les armes de Gonzalve; je profitai d'un moment d'absence pour abuser les yeux de ton fils, pour tromper ceux des deux armées, pour m'éprouver contre un guerrier dont la gloire me rendoit jaloux. Roi de Grenade, tu connois mon crime; je ne viens que pour l'expier. Connois à présent ce qu'a fait Gonzalve, et qu'il en reçoive le prix : c'est lui qui livra le corps de ton fils à ces Alabez qui m'écoutent; c'est lui qui te rencontra seul attaqué par quatre Espagnols, qui te sauva de leur fureur, te donna son propre coursier, t'ouvrit le chemin de Grenade. Mulei, tu sais tout à présent; que ta justice prononce:

Elle a prononcé, interrompt Gonzalve; son arrêt est irrévocable. Maures, ne croyez point ce héros. C'est mon ami, c'est mon frere d'armes: il ne s'accuse que pour me sauver. C'est moi qu'Almanzor défia; c'est moi qui

dus lui donner la mort. Vengez-vous, hâtez mon supplice, mais épargnez le généreux Lara. Souvenez-vous que sa valeur sauva du bûcher Zoraïde; souvenez-vous, braves amis des malheureux Abencerrages, que Lara vainquit les Zégris. Rendez-lui le respect, l'honneur, que tout mortel doit à ses vertus; admirez, sans le croire, le mensonge sublime de son amitié. Et toi, Lara, pardonne à ton frere de leur dévoiler tes desseins.

A ces mots, Mulei et les Alabez ordonnent à Lara de se retirer. Non, s'écrie-t-il avec désespoir, vous n'acheverez pas le crime; vous serez moins barbares que cet ingrat. Eh! ne voyezvous pas qu'il desire la mort, qu'il ne tremble que pour son ami? Maures, j'en jure par l'Eternel, je suis le meurtrier d'Almanzor, je suis celui qu'il faut immoler. Si vous en doutez encore, si votre haine pour Gonzalve

rend inutiles mes serments, rappelezvous ce combat funeste dont vous
avez été témoins; souvenez-vous que
le vainqueur resta couché sur la poussiere, étendu, baigné dans son sang, et
reconnoissez ce vainqueur... Approchez, voyez mes blessures, regardez
ce sein tout sanglant. Voilà les coups
de votre Almanzor, voilà comment je
suis échappé de ses redoutables mains,
voilà les témoignages récents de ma
douloureuse victoire: ce cruel ne peut
les montrer.

Il dit, découvre sa poitrine, déchire ses voiles, fait voir ses blessures, et demande à genoux la mort. Gonzalve, hors de lui-même, serre dans ses bras son ami, l'inonde, le couvre de larmes, veut parler, persister encore à se déclarer seul coupable; Lara l'interrompt par ses cris.

Mulei étoit vertueux, les Alabez n'étoient pas des barbares. Ils sont at-

tendris, ils pleurent eux-mêmes de ce combat de l'amitié. Le vieillard ne peut résister aux mouvements de son ame; il lit dans les yeux de ses compagnons le conseil qu'il doit adopter. Il fait détacher les fers de Gonzalve, commande à Lara de se relever; et fixant sur les deux héros des regards remplis de tristesse:

L'un de vous, dit-il, a tué mon fils, je veux ignorer le coupable; l'un de vous a sauvé mes jours, je veux les devoir à tous deux. Je m'acquitte d'un bienfait horrible en vous rendant une liberté qui sera funeste pour ma patrie: mais je crois entendre la voix d'Almanzor me l'ordonner dans ce moment. Allez, modeles des amis, que j'admire et que je déteste, allez dire à vos Espagnols que c'est pour mieux venger mon fils, pour honorer plus dignement sa cendre, que j'ai sacrifié ma haine au desir de lui ressembler.

Si ce bienfait de ma part vous laisse quelque reconnoissance, tremblez d'attaquer jamais des remparts où je dois périr. Je jure ici par le nom de Dieu, par celui du héros que je pleure, que vous me trouverez sur la breche, que par tout devant vos épées j'irai vous offrir le vieillard qui sauve aujourd'hui votre vie, et que vous n'entrerez dans Grenade qu'en foulant aux pieds, toi, Lara, le libérateur de Gonzalve; toi, Gonzalve, le malheureux pere de la sensible Zuléma.

En achevant ces mots, sans s'arrêter, sans vouloir entendre les deux héros, Mulei partavec les Alabez. Gonzalve et Lara s'embrassent encore; ils ne peuvent croire qu'ils sont réunis, ils se font de cendres reproches. Le bon Pédro, qu'égare sa joie, vient mêler ses pleurs à leurs douces larmes. Il donne, son coursier à son maître, et prend avec eux le chemin qui doit les conduire à Santa-Fé.

Oh! quels transports, quelle ivresse excite leur retour à l'armée! Les soldats, en les revoyant, oublient leurs derniers malheurs. Les deux héros leur sont rendus: désormais ils sont invincibles. Alamar, les Abencerrages, ne leur inspirent plus d'effroi. Grenade est prise dès ce moment, rien ne peut plus retarder sa chûte, et tous demandent à grands cris de marcher aussitôt aux remparts.

Gonzalve, slatté de leur consiance, approuve et ressent cette même ardeur. Occupé sans cesse de Zuléma, des périls où il l'a laissée, il tremble que le furieux Alamar ne se porte aux derniers excès. Il brûle de se voir aux mains avec cet odieux rival, de délivrer la terre d'un monstre dont le nom seul inspire l'horreur: mais la menace faite par Mulei de se présenter par-tout à Gonzalve, de couvrir toujours de son corps la breche qu'il attaquera, vient

glacer le héros sensible, et le force à redouter l'assaut.

Tandis qu'il projette avec son ami de défier le prince africain, de l'attirer hors de ses murailles, le roi Ferdinand vient les interrompre, et leur tient ce flatteur discours:

Jeunes héros, l'honneur des Espagnes, je n'ose me plaindre du sort qui ne me permet pas de vaincre sans vous; mais ce sort me fait une loi de vous séparer de nouveau. Les Abencerrages, maîtres de Carthame, sont venus combattre jusques sous ces murs. Ils peuvent revenir encore. Avant que je porte les derniers coups à ces tours déja chancelantes, il faut s'emparer de Carthame, il faut détruire ou rendre captif tout ennemi qui peut nous troubler. Gonzalve, je vous ai choisi pour cette importante conquête. Les blessures du vaillant Lara lui défendent de vous accompagner. Prenez l'élite de mes guer-

riers, marchez avec eux vers Carthame. Je vous laisse maître de tous les moyens qui vous livreront ses remparts. Apportez-moi ses clefs dans six jours. Ce terme doit suffire à Gonzalve : je l'ai fixé, non sur la force de la place, mais sur les talents de mon général.

Gonzalve sent renaître, à ces mots, son ardente passion pour la gloire. Il promet au roi d'obéir; il partira dès le lendemain. Son amour gémit en secret de s'éloigner de Grenade; mais sa valeur lui fait espérer de revenir avant les six jours. Il connoît les affreux rochers qui de toutes parts défendent Carthame; il sait qu'une surprise seule peut lui livrer ces monts escarpés. Déja, méditant un dessein qui doit assurer sa victoire, il demande pour l'accompagner les fideles Asturiens.

Six mille fantassins lui suffisent; mais Gonzalve les a choisis. Tous sont nés dans les Pyrénées; tous ont été patres, chasseurs dans les gorges, dans les précipices des montagnes de Liévana. Là, sur les rocs cachés dans les nues, sur les pointes brillantes dé glace, sur les sommets inaccessibles où la neige, changée en diamants, brave de près les feux du soleil, ils ont poursuivi dès l'enfance les aigles et les chamois. Couverts seulement d'une. peau de loup, dont la gueule leur sert de casque, ils portent une large ceinture à laquelle pendent trois crochets d'acier; leurs pieds sont armés de griffes de fer, leur main droite d'un dard à deux pointes. Deux poignards aigus sont à leurs côtés, une longue fronde autour de leur tête. Hardis, légers, infatigables, tous d'une haute stature, d'une force au-dessus de leur taille, on les prendroit pour ces fiers géants qui tenterent d'escalader les cieux.

Le brave Pegnassor les commande; Pegnassor, dont les ancêtres combattirent avec Pélage, et qui n'a point dégénéré de leur ancienne valeur. Cette troupe si redoutable, glorieuse de se voir choisie par le magnanime Gonzalve, se range sous l'antique drapeau des premiers rois de l'Espagne; elle n'attend plus que son général. Il paroît, suivi de Lara, qui gémit de le perdre encore; il lui fait de tendres adieux, le presse contre sa poitrine, et donne le signal du départ.

Il marche, arrive avant la nuit à peu de distance de Carthame. Il cache ses guerriers dans un bois, leur ordonne de prendre du repos. Seul, monté sur une colline, il examine de loin la place, et la découvre au milieu d'un roc qui domine les monts d'alentour. Un sentier étroit et rapide, que peut à peine gravir un coursier, conduit à ses portes de bronze. Les creneaux taillés dans la pierre s'élevent sur des précipices que l'œil ne peut mesurer. Un torrent

furieux roule avec fracas au pied du rocher qui porte Carthame. La cime immense de ce roc va se perdre jusque dans les nues, s'avance par-dessus la ville, et semble vouloir la défendre contre les attaques du ciel.

Gonzalve n'arrête ses yeux que sur cet effrayant rocher. Il croit tout possible au courage, il connoît celui de ses Asturiens. Il observe d'un regard sûr la position des montagnes, suit, sans le voir, dans leurs intervalles le rapide cours du torrent, juge où son lit élargi doit en rendre aisé le passage, et, certain de ce qu'il présume, il revient trouver ses guerriers.

Nobles descendants, leur dit-il, de ces vénérables chrétiens qui, retirés dans des cavernes (1), sans autre se-

<sup>(1)</sup> Les exploits et la victoire d'une poignée de Cantabres retirés avec Pélage dans la caverne de *Covagonde* sont célebres dans l'histoire d'Espagne,

cours que Dieu et leur cœur, sauverent notre patrie du joug des Maures, ce Dieu juste permet qu'en ce jour les nsurpateurs soient enfin réduits à l'asyle que vous aviez alors. Je vous ai choisis sur toute l'armée pour venir le leur arracher, pour assurer la ruine de Grenade, pour faire répéter à l'univers que l'Espagne doit toujours ses triomphes aux indomtables Asturiens: Yous voyez cette roche immense qui porte sa tête dans les nuages: l'aigle craint de s'y reposer : c'est là que vous irez vainere. Que la moitié de vous reste avec moi : que l'autre, conduite par Pegnaflor, aille au loin tourner le montagne; je lui tracerai son chemin. Vous parviendrez à ce sommet : où no parvient pas la constance? Vous allumerez trois feux pour m'instruire de votre arrivée, vous chargerez vos frondes de pierres, et vous attendrez mon signal.

Il dit. Les Asturiens, pleins d'ardeur, jurent de gagner la cime du roc. Tous veulent tenter l'entreprise: le héros, pour les accorder, promet des périls à ceux qui resteront. Il conduit à l'instant Pegnaflor à la colline d'où l'on découvre les sinuosités du torrent, il lui développe ses hardis projets. Pegnaflor instruit choisit trois mille hommes les plus forts et les plus adroits, leur fait prendre pour deux jours de vivres; et, dès que la nuit est venue, il part avec ses guerriers.

demain au repos. Il a calculé le circuit que doit parcourir Pegnaflor, les obstacles qu'il peut rencontrer, le moment de son arrivée. Inquiet, privé du sommeil, il passe la seconde nuit sur la colline, les yeux attachés au rocher. Rien ne paroît, tout est tranquille. La lune brille dans le ciel : sa lumiere devient favorable aux travaux des Astu-

riens; elle doit hâter leur succès: mais le héros craint et soupire. Enfin, avant l'aube du jour, il voit les trois feux allumés. Il en jette un cri d'alégresse, court à sa troupe, fait sonner l'alarme, range ses soldats, et marche au sentier.

Il passe le torrent à la nage à la tête de ses Asturiens. Les Abencerrages, au premier bruit, volent à leurs creneaux en armes. Une nuée de fleches vient tomber aux pieds du héros. Seul, couvert de son bouclier, il s'avance, monte sur une roche, coupe une branche d'olivier sauvage, l'éleve au-dessus de sa tête, fait signe qu'il demande à parler.

Aussitôt le brave Zéir ordonne à ses freres de retenir leurs sleches. Les portes de la ville s'ouvrent. Omar, suivi de plusieurs guerriers, descend parle sentierrapide, marche sièrement vers Gonzalve: mais, reconnoissant

tout-à-coup ses traits, il s'arrête, hésite, balance, et ne sait plus s'il doit l'entretenir.

Approche, lui dit le héros: j'éprouvai jadis ton courage; il doit te répondre de mon estime. Je ne viens point ici combattre pour les intérêts de mon cœur; je viens, au nom de Ferdinand, vous offrir une paix nécessaire, une paix digne des Abencerrages, et dont cette noble tribu peut me dicter les conditions. Je suis le maître du traité...

Tu ne l'es pas de Carthame, interrompt Omar d'une voix altiere; et Grenade auroit succombé, que nous braverions dans nos murs tes rois, ton armée, toi-même. Regarde sur quels fondements repose notre liberté; regarde ces rochers terribles, ces inabordables remparts, ces tours où l'œil ne peut atteindre, et donne à tes guerriers des ailes avant de nous parler de paix. Mes guerriers n'en ont pas besoin, répond Gonzalve avec un sourire; regarde toi-même ce roc qui domine sur votre ville, mes guerriers y sont parvenus. Vois tu cette nombreuse troupe prête à faire tomber sur vos têtes les pierres qui vous défendoient? Elle n'attend que mon signal pour détruire votre seul asyle. Choisissez donc dans un instant : périssez tous sous vos ruines, ou signez la paix glorieuse que je vous offre comme à des amis.

Omar étonné regarde le mont, et voit sa cime occupée par les trois mille Asturiens. Il ne peut en croire ses yeux; interdit, muet, immobile, il pense faire un songe funeste. Enfin, forcé d'ajouter foi au prodige qu'il ne conçoit pas, il répond au héros avec moins d'orgueil, et lui demande quelques instants pour aller instruire ses freres.

Bientôt les remparts sont déserts,

un affreux silence regne dans la ville. L'impatient Gonzalve fait sonner ses trompettes, se prépare à gravirle mont, lorsque des portes de Carthame il voit sortir le vaillant Zéir, Osman, Omar et Vélid, avec les principaux des Abencerrages. Ils viennent à lui, sans armes, le front non baissé, mais couvert de la rougeur des héros. Ils s'avancent d'un pas lent et calme. Gonzalve marche au devant d'eux; Zéir lui adresse ces mots:

Tu nous as vaincus, Gonzalve. Sois sûr que nous saurions mourir, si nos femmes, si nos enfants pouvoient éviter notre sort: mais nous cédons à la nature, à la fortune, à ton ascendant. Nous venons te rendre Carthame, nous ne demandons que la liberté. Qu'il soit permis à notre famille de suivre toujours sa religion, d'habiter en paix les campagnes que Ferdinand voudra nous donner: à ce prix nous

sommes ses sujets fideles, je te remets nos clefs et ma foi.

Gonzalve, lui présentant la main, accorde plus qu'il ne demande. Il traite avec honneur les Abencerrages, monte au milieu d'eux à Carthame, entre dans la ville comme un allié, prescrit à ses Espagnols la discipline la plus sévere, et leur prodigue les récompenses pour leur faire oublier qu'ils sont vainqueurs. Pegnaslor devient gouverneur de la nouvelle conquête. Le héros lui laisse les six mille Asturiens; et, seul, suivi des Abencerrages, il reprend la route de Santa-Fé.

Lara n'osoit l'attendre encore, et cependant chaque jour Lara venoit au devant de lui. De loin il apperçoit Gonzalve; il vole, le serre long-temps dans ses bras, et contemple le noble cortege dont son frere est environné. Il salue les Abencerrages, leur cache

une joie qui peut les offenser; et, différant, par respect pour eux, de parler à son ami de sa victoire, il court les annoncer aux rois.

L'heureux Ferdinand, l'auguste Isabelle, peuvent à peine cacher leur surprise. Ils reçoivent les nouveaux captifs comme d'anciens sujets qu'ils chérissent. Ils confirment le traité glorieux que leur général a signé, laissent à l'illustre tribu son culte, ses biens, ses richesses, et joignent à tant de bienfaits une ville de l'Andalousie qui doit devenir l'héritage de leur noble postérité.

ment ainsi les cœurs de ceux qu'ont vainous leurs armes, un soldat demande Gonzalve, et veut lui parler en secret. Il vient lui remettre une fleche partie des murs de Grenade, portant avec elle un billet scellé sur lequel on voit le nom du héros. Gonzalve étonné

saisit ce billet, l'ouvre d'une main tremblante, et lit avec peine ces mots presque effaces par des pleurs:

« Je touche à mon heure derniere : ed puisqu'Alamar me donne le choix « ou de l'hymen ou de la mort. Si mon « trépas suffisoit au tyran, je ne vien-« drois pas implorer l'ennemi de ma « patrie, j'expirerois sans me plaindre, « et mon dernier soupir seroit pour « lui. Mais mon pere est chargé de « fers; mon pere, pour avoir sauvé « tes jours, est avec moi dans le même « cachot où mon amour me fit péné-« trer. Il n'en doit sortir que pour le « supplice. Gonzalve, viens le delia vrer: mon cœur ne sera point ta « récompense, je ne le donne pas « deux fois; ma main pourra seule acquitter ce que tu feras pour mon k pere. »

Gonzalve, pale, troublé, relit deux fois cet écrit, et retourne auprès d'Isa-

belle. La reine s'apperçoit de son émotion: Parlez, dit-elle, grand capitaine; quels chagrins peuvent obscurcir votre front couvert de lauriers? Quels souhaits peut former votre ame? je jure de les exaucer. Expliquez-vous avec assurance: quel prix demandez-vous de fant d'exploits?

le dernier, le terrible assaut qui doit rendre Grenade captive, qui doit précipiter du trône l'infâme et cruel Boabe dil; qui doit venger le ciel fatigué des crimes du barbare Alamar. Ordonnez l'assaut pour l'aube du jour; c'est ma plus chere récompense, c'est la seule que je demande de tout ce que j'ai fait pour vous.

A ces paroles, qu'il prononce avec des yeux étincelants, avec l'accent de la fureur, avec l'égarement de l'amour, l'erdinand transporté se leve: Tu seras content, lui dit-il; demain je te livre Grenade; demain tu puniras à ton gré les vils ennemis qui t'ont outragé. Viens en donner l'ordre toi-même, viens enslammer mes braves soldats du feu qui brille dans tes regards; viens leur dire que tu combattras, ils seront surs de la victoire.

Il appelle aussitôt ses chefs, et leur déclare sa grande entreprise. Il soumet à Gonzalve son plan d'attaque, qu'il perfectionne d'après ses conseils. Deux mines préparées dès long-temps doivent éclater à l'aurore, et renverser deux tours opposées, les plus fortes des assiégés. L'armée, partagée en deux corps, marchera sur ces tours à la fois. Le roi lui-même, le jeune Cortez, le généreux Lara guéri de ses blessures, guideront les colonnes des Aragonois, des Catalans, des Baléares, à l'attaque de la droite. Le prudent Médina, l'invincible Gonzalve, à la tête des Castillans, des Léonois, des

Andalous, donneront l'assaut à la gauche. Les troupes des deux couronnes, rivales de gloire depuis tant de siecles, se voyant ainsi divisées, voudront s'effacer mutuellement. Isabelle va les visiter, les encourage, les excite. Gonzalve, qui conduit la reine, fait briller l'épée du Cid. Tout est prêt, tout est disposé, chaque soldat brûle d'être à l'aurore.

Enfin il parott ce grand jour qui doit éclairer le plus beau triomphe, la plus importante conquête des chrétiens sur les musulmans, qui doit venger huit siecles d'affronts, rendre à l'Espagne entiere sa liberté, au vrai Dieu ses antiques temples, et commencer cette longue suite de victoires qui remplit du nom castillan les trois parts du monde connu et le monde nouveau qu'ils découvrirent.

Gonzalve, le premier armé, appelle excite ses compagnons. A pied comme

eux, il sort de la ville, et les range dans la plaine. Impatient du signal, il accuse Ferdinand de lenteur, retourne aux portes de Santa-Fé, presse la marche des bataillons, leur montre le soleil qui brille à peine, et croit déja le voir sur son déclin. Il va délivrer son amante, il va punir un odieux rival, il va vaincre pour sa patrie: amour, vengeance, vertu, tout se réunit dans son cœur, tout l'éleve au-dessus de luimême. Sa grande ame ne peut suffire aux transports dont elle est oppressée. Il court, il vole dans les rangs, embrasse chaque guerrier, agite dans ses mains sa terrible épée, et regarde les murs de Grenade, comme un voyageur, au milieu des déserts, tourmenté d'une soif brûlante, regarde un ruisseau qu'il découvre et dont il ne peut encore approcher.

Le sage Médina contient son ardeur: il lui montre de loin Ferdinand dispo-

sant les Aragonois, Isabelle au haut d'une tour, à genoux et les bras tendus, implorant le Dieu des armées; le brave Lara, le jeune Cortez, à la tête de leurs colonnes; les Maures, sur leurs remparts, l'arc tendu, la fleche à la main, attendant sièrement l'attaque. Boabdil n'est point avec eux, ses blèssures et sa mollesse le retiennent dans l'Alhambra: mais le féroce Alamar, armé d'une masse de fer, se distingue au milieu des Zégris. Alamar, instruit par le dernier assaut, redoutant une seconde entreprise, a détourné dans les fosses les eaux rapides du Darro Il a pris soin de préparer des vases remplis de bitume, desalpêtre, d'huils bouillante, des fleches, des traits enflammés. Il a rassemblé des quartiers de roc. Toutes les ressources du désespoir, de la rage, de la terreur, Alamar n'a négligé rien; et tant de machines mortelles menacent sur-tout Gonzalve.

deux corps de cavalerie, qui volent chargés de fascines, et vont combler deux portions des fossés. Ils achevent leur entreprise à travers les traits ennemis. L'armée s'ébranle alors, mais d'un pas lent et tranquille. Alamar envoie de nouveaux renforts dans les deux tours où l'on se dirige. Les Maures obscurcissent l'air de leurs fleches; ils jettent d'effroyables eris. Les Espagnols marchent en silence, à l'abri de leurs boucliers. Arrivés non loin des glacis, ils s'arrêtent, baissent leurs lances, attendent le dernier signal.

Au même instant et des deux côtés, un bruit horrible, épouvantable, éclate tout-à-coup dans les airs. La terre en tremble, les montagnes en sont émues, les vallons le répetent au loin. Des torrents d'une fumée épaisse cachent les remparts de Grenade, des tourbillons de poussière s'élevent jusques aux

cieux. Des cris d'effroi, des gémissements, se mélent à cet affreux bruit; et les tourbillons dissipés laissent voir les deux fortes tours déracinées de leurs fondements, détruites, réduites en poudre, couvrant les fascines de leurs débris et des membres épars, sanglants, des infortunés qui les défendoient.

Les trompettes sonnent alors, et Gonzalve jette un cri terrible. Il se précipitele fer à la main, passe le fossé, monte sur la breche, renverse, immole, repousse les Musulmans accourus vers lui, appelle ses Castillans, qui volent sans pouvoir le suivre, et, seul sur le haut des murailles, entasse les corps expirants. Les Almorades, guidés par Abad, se réunissent contre le héros: le héros attaque, rompt leur bataillon, seme autour de lui les victimes, dissipe, détruit, met en fuite tout ce qui s'oppose à ses coups, et,

rejoint enfin par les siens, il prend. l'étendard de Castille, s'élance à travers les morts, les ruines, les débris, et l'arbore sur le rempart.

Alamar, avec les Zégris, combattoit à l'autre breche. Alamar avoit soutenu l'effort du brave Lara; sa terrible masse avoit renversé le téméraire Cortez; et Ferdinand, repoussé deux fois, ne pouvoit gravir le rempart. Le fier Alamar insultoit les Chrétiens; il se croyoit déja vainqueur, lorsqu'il apperçoit de loin l'étendard planté par Gonzalve, et qu'il entend ce nom glorieux répété par les Espagnols.

A cette vue, à ces cris de victoire, l'Africain pâlit de fureur. Il frappe la terre de sa masse, baisse la tête, balance un instant sur le parti qui lui reste. Bientôt promenant des regards farouches sur les Zégris dont il est entouré: Brave Maaz, dit-il à leur chef, restez à cette breche avec vos freres.

périssez tous jusqu'au dernier plutôt que de l'abandonner. Je cours avec les Alabez chasser l'ennemi du rempart; je cours punir, exterminer le détestable.... Il ne peut achever, sa colere ne lui permet pas de prononcer le nom qu'il abhorre. Il jette sur ses épaules sa pesante masse, se met à la tête des Alabez, et, monté sur la longue courtine qui joignoit les deux tours détruites, il marche à grands pas vers les Castillans.

Gonzalve, à peine vainqueur, veut aller délivrer Zuléma; mais, averti que son ami combat encore à l'autre breche, le héros change de dessein, et vole avec les Léonois au secours du vaillant Lara. Sa voix tonnante fait retentir le nom d'Alamar, il l'appelle, il le défie: l'Africain l'entend et répond de loin. Tous deux, reconnoissant leurs voix, se précipitent l'un vers l'autre; tous

deux s'apperçoivent enfin, s'élancent au devant de leurs troupes, et se rencontrent au milieu du rempart.

Dieu des combats, qui pourroit peindre la force, la haine, la rage de ces implacables rivaux? Qui pourroit exprimer l'aveugle fureur, le besoin pressant de vengeance, la soif ardente de sang dont chacun d'eux est dévoré? Sans prendre soin de leur vie, sans songer à leurs boucliers, Alamar leve sa masse, Gonzalve sa tranchante épée; et, les tenant à deux mains, ils s'abordent en se frappant. Leurs coups réunis n'en font qu'un seul, les échos en retentissent. Le casque de Gonzalve est brisé, la peau de serpent est coupée. Les deux guerriers jettent du sang par la bouche et par les narines. L'Espagnol surpris chancelle, l'Africain tombe sur un genou. Mais, se relevant aussitôt, Alamar tire son cimeterre, Gonzalve l'attaque de plus

près, et leur armure vole par pieces; l'airain, les écailles tombent sous le fer. Les coups se succedent sans s'interrempre; on croiroit que cent soldats se frappent dans le même instant. Les Léonois, les Alabez, les regardent, glacés de crainte: tout autre combat reste suspendu; tous les yenx, toutes les ames, sont attachés sur les deux guerriers.

Presque déponillés de leurs armes, ils parent avec le seul glaive. Fatigués, mais non moins ardents, ils se rapprochent toujours davantage; mais l'Espagnol pousse l'Africain jusqu'au parapet du rempart. Alamar, qui ne peut plus fuir, se jette alors sur son ennemi, le joint corps à corps, l'entre-lace et veut l'étouffer dans ses bras nerveux. Gonzalve le reçoit, le serre, le presse sur son sein d'acier, redouble d'efforts, l'ébranle comme un chêne immense que retient la terre, et le

renverse sur le parapet. Il veut achever sa victoire, il le précipite du haut des murs: mais Alamar, qui le tient lié; l'entraîne dans l'horrible chûte. Tous deux tombent au milieu des flots qu'ils font jaillir dans les airs; tous deux sont abymés sous l'ondes et reparoissens bientôt séparés. Armés de leur terrible glaive qu'une chaîne attache à leur bras, ils nagent d'une main, s'atta: quent de l'autre avec une rage nouvelle, et teignent les esux de leur sangi Celui d'Alamar couleren abondance. sa force ne sert plus sa fureur. Gonzalve s'en apperçoit e et sent redoubler la sienne. Il s'abandonne sur son ennemi, le joint, le saisit, le frappe à la gorge, retire son glaive et l'enfonce encore. Tous deux disparoissent una seconde fois; un sang noir bouillonne au-dessus des flots: mais, au bout de guelques instants, on voit Alamar, les bras étendus, flotter au milieu des

ondes rougies. Le héros vainqueur regagne la rive, marche vers la breche; et, sans reprendre haleine, il vole vers la prison.

Il arrive avec des flambeaux, brise les portes d'airain, pénetre jusqu'à la princesse, qui n'attendoit plus que la mort aux genoux de Mulei-Hassem. Vous êtes libre, s'écrie Gonzalve en s'élançant à ses pieds; Alamar n'est plus, vous êtes vengée.... Et vous, respectable vieillard, vous à qui je dois la vie, pardonnez les tristes exploits que me prescrivoit mon devoir. J'ai servi mes rois, ma patrie: quitte envers eux, non envers vous, disposez à présent de mon sort. Voulez-vous honores Ferdinand en recevant de lui les respects que volte vertu mérite? Voulezvous fuit de Grenade captive, et vous exiler dans d'autres climats? Je peux tout, et je veux tout faire pour adou-

eir vos malheurs, pour vous suivre comme un esclave, pour obtenir de vous un regard d'amitié plus cher à mon cœur que ma gloire.

Mulei l'écoute, et garde un long silence. Il leve ses yeux vers le ciel, l'accuse au fond de son ame, et gémit d'avoir trop vécu. Enfin, soumis à la destinée, il serge dans ses bras sa fille, la presse en pleurant sur son sein; et la montrant à Gonzalve: Protégez-la, hui dit-il, contre nos cruels ennemis; qu'elle vive, qu'elle soit libre..... et ne pensez pasià mois

ils marchent, guides par Genzalve, vers le palais de l'Alhambra, Ferdinand, vainqueur aussitét qu'Alaman eut quitté la breche, avoit envoyé Laras emparer du roi Boabdil Ce foible, monarque, au milieu des eunuques, attendoit en

tremblant des fers, et versoit d'inutiles larmes. Sa mere Aïxa, debout près de lui, l'œil étincelant de colere, contemploit son indigne fils: Oui, lui disoitelle, tu dois pleurer, tu dois pleurer comme une femme, puisque tu n'as pas su comme un homme défendre le trône de tes aïeux.

Lara paroît dans ce moment; il commande à Boabdil de le suivre, et le conduit aux pieds de Ferdinand. Le roi détrôné fléchit le genou. Ferdinand cache son mépris sous une feinte clémence: il releve ce foible ennemi, qu'il connoît trop bien pour le craindre, et lui donne la liberté.

Enfin Grenade est par-tout conquise; par-tout l'Espagnol triomphant ( arbore les tours de Castille, et couronne tant d'heureux exploits par son humanité pour les vaincus. Lara, Médina, tous les chefs, font épargner un

peuple qui tremble, rendent sacrés aux yeux du soldat les asyles des infortunés. Les remparts sont couverts de sang; mais la ville demeure paisible. Ferdinand conserve aux Maures soumis leur culte, leur liberté, leurs biens. Il reçoit des mains de Gonzalve le vertueux Mulei, la tendre Zuléma, comme une fille chérie, comme un roi qu'il estimoit depuis long-temps. Il leur prodigue les respects qu'il doit à leur infortune, les honneurs qu'il doit à leur rang; et, voulant donner à Gonzalve le seul prix digne de ses exploits, il prouve au héros sa reconnoissance par ses bienfaits envers Zuléma.

Dès le lendemain l'auguste Isabelle, environnée de sa cour, montée sur un coursier blanc qui disparoît sous les pierreries, Isabelle se rend aux portes de la ville, où Ferdinand lui présents les cless. Elle sait son entrée triomphale au milieu de toute l'armée qui bénit son nom glorieux, à travers un peuple étonné de voir des vainqueurs si cléments. Calme et modeste après la victoire, elle protege les Maures, elle honore les Espagnols. Gonzalve et Lara, placés auprès d'elle, la conduisent à la grande mosquée, devenue le temple du Christ. La reine rend grace au Dieu des armées, le supplie de veiller toujours sur l'empire qu'il lui confia, et lui demande, non d'augmenter cet empire, mais de lui donner les vertus qui peuvent rendre ses sujets heureux.

Sur ce même autel, dans ce même temple, Gonzalve, peu de jours après, reçut la main de Zuléma. Mulei, vaincu par ses vertus, consentit à le nommer son gendre, et n'en aima pas moins sa fille, quoiqu'elle suivit la loi

des Chrétiens. La reine elle-même es Ferdinand furent les témoins de ces nœuds si doux. Lara, dont le bonheur peut être égaloit celui de Gonzalve, serroit son ami contre son cœur; et le plus grand des héros, le plus fidele des amis, la plus aimable des épouses, commencerent une longue suite de jours fortunés et glorieux.

FIN.

.

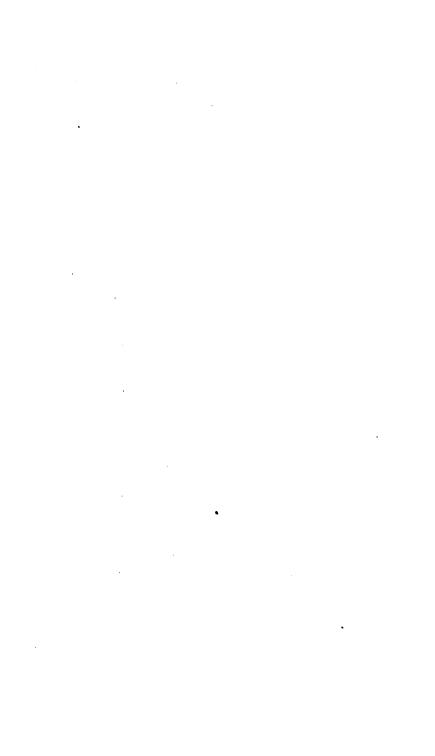

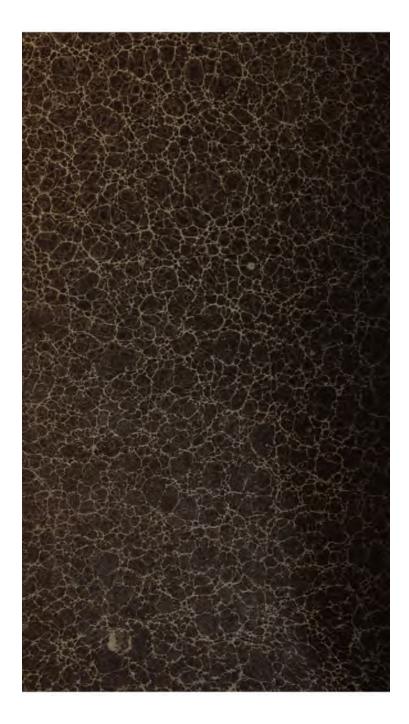

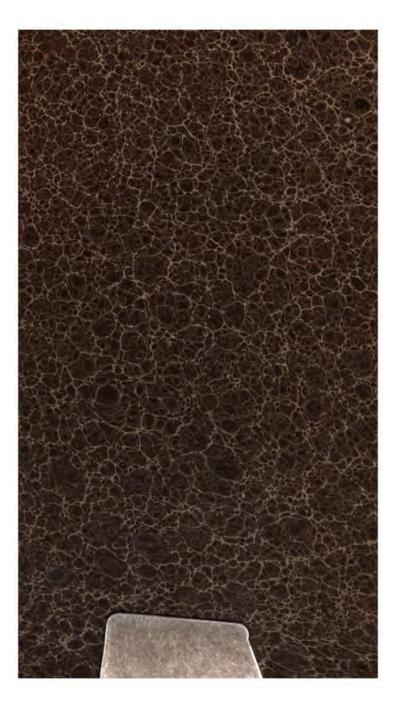

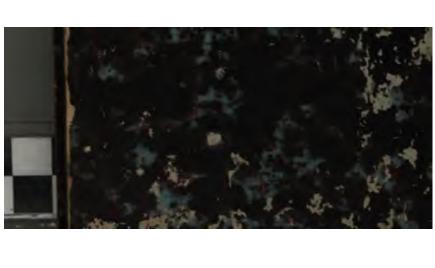